

VII.c.193.



MGAG.Z

# C. M. Wielands

# fämmtliche Werke.



3meinnomanzigfter Band.



Leipzig.

3. Göfchen'iche Berlagshandlung. 1856.

2006.

11869/101

# Aristipp.

Erfter Bant.



#### Aristipp an Kleonidas in Cyrene.

Alle Götter der beiden Elemente, denen du bei unserm Abschied mein Leben so dringend empfahlft, schienen es mitzeinander abgeredet zu haben, die Uebersahrt deines Freundes nach Areta zu begünstigen. Wir hatten, was in diesen Meeresgegenden selten ist, das schönste Wetter, den heitersten Himmel, die freundlichsten Winde; und da ich dem alten Vater Oceanus den schuldigen Tribut schon bei einer frühern Seereise bezahlt hatte, genoß ich diesmal der herrlichsten aller Anschauungen so rein und ungestört, daß mir die Stunden des ersten Tages und der ersten Hälfte einer lieblichen mondehellen Nacht zu einzelnen Augenblicken wurden.

Gleichwohl — darf ich bir's gestehen, Kleonidas? — dauchte mich's schon am Abend des zweiten Tages, als ob mir das majestätische, unendliche Einerlei unvermerkt — lange Beile zu machen anfange. Himmel und Meer, in Einen unermeßlichen Blick vereinigt, ist vielleicht das größte und erhabenste Bild, das unfre Seele fassen kaun; aber nichts als himmel und Meer, und Meer und himmel, ist, wenigstens

in die Lange, feine Sache fur beinen Freund Ariftipp; und ich glaube wirklich, daß mir ein kleiner Sturm, mit Donner und Blig und übrigem Bubehor, bloß der Abwechslung wegen, willkommen gewesen ware. Du weißt, daß außer dem nah an Rreta liegenden Infelden Gandos, fein einziges Giland zwischen Eprene und Gortyna zu feben ift; überdieß wollte auch der Bufall, daß und auf der gangen Reife, außer drei oder vier Epprischen Rornschiffen, und einer für Rorinth befrachteten Tyrischen Pinaffe, die sich so nah als möglich an der Kuste hielten, fein einziges Kahrzeng begegnete, womit wir und auf eine oder andre Art hatten unterhalten konnen. Es fehlte mir alfo, wie du fiehft, nicht an Muße, fo viele Grillen zu fangen als ich wollte; und wie weit es endlich mit mir gefommen fenn muffe, fannft du daraus abnehmen, daß ich fundenlang vom Verdeck in die See hinab fcante, ob nicht irgend einer von den Kischgottern oder Gotter= fischen, womit ihr Dichter den Ocean bevölfert habt, aus der Tiefe berauffahren, bei unfrer Erblichung in fein frummes Sorn ftogen, und die übrigen Meerwunder, feine Gespielen, aufammenrufen werde, um unfre auf den Wellen leicht dabingleitende Barke zu umfreisen, und durch muthwillige Spiele und Neckereien aufzuhalten. Das Schaufpiel, das wir ihnen gaben, ist freilich, feit der Zeit, da das erste von Pallas Athene felbst erbaute Schiff eine Schaar fühner Gotter= fohne nach Kolchis trug, um - ein goldnes Widderfell zu erobern, etwas fo Alltägliches für diefe Meerbewohner ge= worden, daß ein unbedentendes Kahrzeng, wie das unfrige, sich nicht schmeicheln durste großes Anssehen bei ihnen zu

erregen: aber daß in drei langen Tagen auch nicht ein einziges rofenarmiges Meermadden mit grunen Loden und mildweißem Bufen auftauchen wollte, um meine des Berum= fdwebens gwifden Luft und Waffer miden Blide auf ibrer reizenden Geftalt ausruhen zu laffen, bas mar doch mirflich zu graufam, und bewies mir den großen Unterschied, den die Gotter amischen euch Dichtern und und andern profaischen Menfchen machen, ju meiner nicht geringen Demuthigung. Ware mein Freund Alconidas bier, bacht' ich, was wurd' er nicht, fraft bes Borrechts, bas bie Natur ben Musolepten, ibren Gunftlingen, jugeffanden bat, in diesen, für mich Unbegeifferten fo leeren, Elementen feben und boren? Sonnt' er gleich den Mebel, der mir die unsichtbare Welt verbirgt, nicht von meinen Augen treiben, jo wurde ich mich boch an feinen Vifionen und Entzudungen ergogen: und im Grunde fonnte mir's ja gleidviel fenn, ob ich bas alles unmittelbar mit meinen eigenen Augen, oder im Sauberspiegel ber feinigen fabe. Sage bir nun felbit, ob ich nicht auf bich gurnen follte, daß du dich nicht erbitten ließest, mich auf meiner Reise menigitens nur bis nach Olompia zu begleiten, wo dich ein Schanspiel erwartete, bas auf dem gangen Erdboben einzig in feiner Urt ift, und durch fein anderes erfest werden fann, wenn es auch ein Triumphsaufzug Poseidons und Amphitritens mit allen ihren Tritonen und Merciden ware. Im gangen Ernfte, Kleonidas, ich fann dir das Unrecht fanm verzeihen, bas du durch deine Unerhittlichkeit noch viel mehr an bir felbft, als an beinem Uriftipp begangen haft. Wer weiß ob bir die verfaumte Gelegenheit in beinem gangen Leben wieder

aufstoßen wird? und aus der Welt ju geben, ohne die Olympischen Spiele und den Jupiter des Phidias gesehen zu haben, mahrlich, da verlohnte fich's faum der Muhe da ge= wesen zu senn! - Doch, wem sag' ich bas? und wie fann ich einen Augenblick vergeffen, daß du von einem Sauber ge= bunden bift, der dir weder Gewalt über dich felbit läßt, noch Augen für einen andern Wegenstand, als die ichone Unerbitt= liche, deren Blicke die Nahrung deines Lebens find? Was ift im himmel und auf Erden und im Reich des Oceanus, das einen von Amorn verwundeten Dichter von der fußen Quelle feiner Schmerzen entfernen fonnte? Was ift dir die ichimmernde Panegpris alles deffen mas die gange Gellas Edles, Großes und Schones hat, ihrer auserlefenften Junglinge, ihrer berühmteften Manner, ihrer reigenoften Weiber, ihrer Kunftler, Weisen, Staatsmanner, Keldherren und Fürsten? dir, der bas alles unbemerft bei dir vorbeigiehen laffen murde, um deine Augen auf den bloßen Schatten der fcbonen Lucanion ju beften, wenn du sie felbst nicht erbliden fonntest?

Wundre dich nicht, Kleonidas, daß ich so viel von dem Geheimniß beines Herzens weiß, wiewohl du es, ich weiß nicht warum, so forgfältig vor mir verborgen hast. Ein Verliebter ist so leicht zu entbecken, wie gut er sich auch zu verstecken glanbt, und die Freundschaft ist scharssüchtig. Besürchte indessen nichts von der meinigen: sie soll dir nie durch Judringlichteit beschwerlich fallen, aber auch nie entstehen, wenn du dich aus eigenem Drange nach ihr umsiehst. Alles was ich mir dermalen von der deinigen verspreche, ist, daß du beinen trautesten Jugendfreund nicht ganz vergessen, und ihm

gern erlauben werdest, sich mahrend einer Abwesenheit, deren Dauer noch unbestimmbar ift, von Zeit zu Zeit durch Briefe bei dir in Erinnerung zu bringen.

Widrige Winde zwingen mich einige Tage langer in Kreta zu verweilen, als meiner Geschäfte wegen nothig war. Ich werde diese Zeit zu einem Ausflug nach Gnoffus anwenden, wo, wie man sagt, die vorzüglichsten Merkwürdigfeiten dieser sabelhaften Insel beisammen sind. Wie durft' ich mich anch jemals wieder in Evrene blicken lassen, wenn ich in Kreta gewesen wäre, ohne den berüchtigten Labyrinth und — das Grab des unsterblicken Königs der Götter und Menschen gesehen zu haben?

2.

## An Aritades, seinen Vater.

Nach einer glücklichen und größtentheils angenehmen Reise befinde ich mich seit zehn Tagen in dem reichen, gewerbevollen, prächtigen und wollustigen Korinth, wo ich von dem Eupatriden Learchus, vermöge der alten Gastfreundschaft, die seit Perianders Zeiten zwischen unsern Familien besteht, mit der gefälligsten Freundlichteit aufgenommen wurde. Meine erste Sorge war, mich der Aufträge zu erledigen, womit mein Oheim Alfetas mich an seine hiesigen Freunde beladen hatte; die zweite, die mir zum Behuf meines Aufenthalts in Griechenland mitgegebenen Baaren auf die vortheilhafteste

Art zu Gelde zu machen. Die Nahe des großen Marktes zu Olympia kam mir zu dieser Absicht sehr zu Statten, und der Gewinn, den ich dabei gemacht, ist so beträchtlich, daß ich — außer der Summe, die ich sur das nächste Jahr nöthig haben mag, um deinem Willen gemäß meiner Vaterstadt und der Burde, die du in unfrer Nepublik bekleidest, durch einen anständigen Auswand Ehre zu machen — sinschundert Attische Minen in Golde bei meinem Wirthe hinterlegt habe, über welche ich deine Vefehle erwarte.

Korinth hat sich seit den vierzig Jahren, da du den Bater des Learchus besuchtest, febr verändert. Großer und täglich zunehmender Reichthum in einem oligarchischen, äußerst mild regierten und vielleicht nur zu wenig gezügelten fleinen Freistaat, zumal in der glucklichen Lage von Korinth, die es jum Mittelpunkt des Affatischen und Europäischen Sandels bestimmt, muß, wie mich daucht, alle Vorzüge, worauf es ftoly ift, und alle lebel, die feinen Verfall ankundigen, nothwendig hervorbringen. Ich gestehe, daß die Wehklagen, die ich hier, fogar in den reichsten Saufern und von verständigen alten Mannern, über die immer gunehmende lleppigfeit, Berschwendung, Sabsucht und Sittenverderbniß fuhren bore, mir feine hohe Meinung von der Beisheit der Korinther geben. Wo großer Reichthum ift, muß nothwendig auch große Ur= muth fenn, und von beiden ift sittliche Verdorbenheit die unausbleibliche Krucht. Der Reiche erlaubt fich alles, um grangenlos genießen zu tonnen, ohne die Quelle feines Benuffes zu erschöpfen; der Arme thut, wagt und duldet alles, um reich zu werden. Daß es so und nicht anders ist, über= zeugte mich schon was ich in Evrene sah, und Korinth hat mich barin bestätiget. Alle Gesetzeber, Philosophen und Moralisten in der Welt können den Korinthern nicht helsen: es gibt nur Ein Mittel, das sie und ihresgleichen retten könnte, und das ist gerade das einzige, wozu sie keine Lust zu haben scheinen. Sie mußten wieder so arm werden als sie vor dreihundert Jahren waren. Wer weiß aber auch, ob dieß einzige Mittel nicht schon zu spät käme?

Doch wohin versteige ich mich? Ich bin noch zu neu in ber Welt, um tiefe Blide in den Insammenhang ber Dinge gethan zu haben, und zu jung, um mich in fo verwickelte Speculationen einzulaffen.

Die Zeit der Olympischen Spiele naht heran, und ich rüfte mich ungesäumt nach Pisa abzugehen, um, wo möglich, noch auf eine leidliche Art unterzusommen; denn der Zusammensuß von Fremden soll schon unbeschreiblich groß seyn. Meine Ungeduld nach dem herrlichen Schauspiel, das mich dort erwartet, ninmt mit jedem Tage zu; auch hoffe ich bei bieser in ihrer Art einzigen Gelegenheit interessante Befanntschaften zu machen; was am Ende doch wohl der einzige wahre Vortheil ist, den ich von Olympia zurückringen werbe.

3.

#### An Kleonidas.

Raum bin ich einige Tage in Korinth, und schon hat mir meine leichtsinnige Unbefangenheit ein Abenteuer zugezogen,

welches vielleicht Folgen von Bedeutung hatte haben konnen, wenn mir der Zweck meiner Reise einen langern Aufenthalt erlaubte.

Indem ich nach Vollendung einiger Geschäfte in den Strafen diefer großen und prachtigen Stadt umberirre, fallt mir eines von den vielen öffentlichen Badern, womit sie verseben ift, in bie Augen, deffen zierliche Bauart mir Luft macht, mich darin abzuwaschen. Ich gebe hinein, und da sich nicht gleich ein Aufwarter zeigt, offne ich auf Gerathewohl eine der Badefammern und treffe gerade den Augenblick; da eine junge Frauensperson, Die fich gang allein darin befand, im Begriff war and dem Bade au fteigen. Dieß war das erstemal in meinem Leben, daß ich vor einem schönen Unblick zusammenfuhr; gleichwohl weiß ich nicht wie es fam, daß ich, austatt zurückzutreten, und die Thur, die ich noch in der Sand hatte, vor mir wieder zuzuziehen, fie hinter mir zumachte und meine Verlegenheit dadurch vermehrte. Die Dame, die bei meiner Erblichung ploblich wieder untertauchte, schien sich an meiner Besturzung zu ergoben. "Bie? (fagte fie lachend, mit einer Stimme, deren Gilberton meine Bezauberung vollendete) fürchteft du das Schickfal Aftaons, daß du vor Schrecken fogar zu flieben vergiffeft? ich weder fo fcon wie Artemis noch eine Gottin bin, darf ich auch weder fo ftoly noch fo unbarmbergig fenn wie fie. Du bist ein Fremder, wie ich sehe, und haft vermuthlich die Ueber= fcbrift über der Pforte dieser Thermen nicht gelesen."

Bahrend fie dieß fprach, hatte ich, mas du mein unverfchamtes Gesicht zu nennen pflegst, wieder gefunden, und erwiederte ihr, von einer so zuvorsommenden Anrede aufgemun: tert: da ich das Glud dieses Augenblicks bloß meiner Unwissenheit und dem Jufall zu danken habe, so war' es in der That grausam, schone Unbekannte, mich dafür zu bestrafen, nicht daß ich, wie Alkaon, zu viel, sondern daß ich gesehen habe was man nie genug sehen kann. — Nur ein längeres Verweilen, verfeste sie mit einem einladenden Lächeln, wurde dich strafbar machen; denn es ist Zeit daß ich das Bad verlasse.

Indem fie diefes fagte, traten zwei junge Stlavinnen berein, die in zierlichen Korben alles, was zum Dienste des Bades erforderlich ift, auf ihren Kopfen trugen. Gie ichienen verwundert, hier einen Unbefannten zu finden, und hefteten ungewiffe fragende Blide bald auf mich, bald auf ihre Gebieterin. Bas für eine Strafe, fagte die Dame, hat dieser junge Mensch verdient, für die Verwegenheit sich in ein frauliches Bad einzudringen, das gewiß noch von feinem mannlichen Auße betreten worden ift? - Die gelindeste ware wohl, ihn anzufprigen und in einen - Safen zu verwandeln, fagte die jungere. Das ware eine zu milde Strafe fur ein fo ichweres Verbrechen, verfette die altere; ich weiß eine andere, die dem Verbrechen angemeff'ner ift. Ich wurde ihn dazu verdammen, fo lange bis wir unfern Dienst verrichtet haben, bier zu bleiben, und bann die Thur hinter und juguschließen. Meinft du? fagte die Dame, indem fie fich erhob, und, ihre in einen dicen Bulft über der Scheitel zusammengebundenen Loden auflofend, von einer Kulle bis unter die Anie herabfallender gelber Saare, wie von einem goldenen Mantel, umfloffen, aus dem Baffer flieg, und sich, eben fo unbefangen als ob sie mit ihren Magden allein mare, abtrodnen und mit wohlriechenden Delen einreiben

ließ. Und mich, schone Gebieterin, fagte bein unverschämter Freund mit der gangen edeln Dreiftigfeit, die du an ihm beneidest, mich, den du in Ginem Augenblick zu deinem Sflaven gemacht haft, wollteft du hier mußig ftehen laffen? Erlaube mir, deinen Nomoben zu zeigen, daß ich geschickter bin als sie mir gutrauen; und indem ich dieß fagte, machte ich eine Bewegung, als ob ich einer der Magde ein Tuch von der schnee= weißesten Wolle, womit sie ihre Gebieterin abzureiben begriffen war, aus der Sand ziehen wollte. Aber die Dame warf mich mit einem gurnenden Blid auf einmal wieder in die Schranken ber Ehrfurcht gurud, die ber Schonheit und dem Stande, von dem fie zu fenn ichien, gebuhren. Wenn du mein Stlave bift, fagte fie wieder lachelno, fobald fie mich in gehöriger Entfernung fah, fo erwarte schweigend meine Befehle und ruhre bich nicht! Ich gehorchte wie einem wohlerzogenen sittsamen Jungling zufieht, und erhielt bafur die zweidentige Belohnung, daß man die Mufterien des Bades mit der größten Gelaffenheit vollendete, ohne fich um meine Gegenwart, oder wie mir dabei ju Muthe fenn mochte, im geringften zu befimmern.

Als sie wieder angekleidet war, hestete die Dame im Weggehen einen ernsten Blick auf mich und sagte; vergiß nicht, daß es dem Irion übel bekam, sich kleiner Gunstbezeugungen der Götterkönigin zu rühmen! — und ohne meine Antwort zu erwarten, stieg sie in eine prächtige Sanste, die von vier Sklaven schnell davon getragen wurde. Mir war, als ob ich aus einem Traum erwachte. Natürlich durft' ich es nicht wagen, ihr sogleich zu solgen; und wie ich mich wieder aus dem Badhause unbemerkt wegschleichen wollte, wurde ich von einem

Aufwärter angehalten, der sich, nicht ohne Mibe, durch eine Sandvoll neugeprägter Drachmen endlich überzengen ließ, daß ich ein Fremder, und bloß aus Unwissenheit feit wenig Augenbliden hierher gerathen fen. Alls ich mich wieder frei fah, mar es zu fpat, der Spur meiner Unbefannten nachzugeben, und ich fehrte, ungewiß was ich von meinem Abenteuer denken follte, nach Sause. Die Dame schien nicht über achtiebn Jahre alt an fenn, und ihre Gestalt batte das Glud eines Alkamenes machen konnen, wenn ihn der Bufall fo wie mich begunftigt hatte. War fie eine Betare von der erften Claffe, die zu Rorinth unter Aphroditens Sout einer Freiheit und Achtung genießen, welche ihnen in feiner andern Griechischen Stadt jugestanden werden? Der mar es eine junge Frau von Stande, bie im Bewußtseyn ihrer Reizungen sich eine muthwillige Lust baraus machte, einen Unbefannten für seinen jugendlichen Uebermuth auf eine neue, wolluftig peinliche Art bugen zu laffen? Das lettere ichien mir, allen Umftanden nach, bas Wahrscheinlichste. Indessen trieb mich doch, ich weiß nicht welche Unruhe, an diesem Abend in allen offentlichen Spaziergangen berum, wo die Betaren der hobern Ordnung fich gewohnlich, von ihren Liebhabern umschwärmt, oder von einem Buge geputter Magde und Eunuchen begleitet, mit vielem Prunke zu zeigen vflegen. Aber ich fab mich vergebens unter ihnen nach meiner Anadvomene um, und eine schlaflose Nacht war alles, was ich von meinen Nachforschungen bavontrug. Um folgenden Morgen, wie ich vom Lechaischen Safen gurud: fehrte, glaubte ich eine von den beiden Stlavinnen aus einem fleinen Mortengehölz am Wege auf mich zufommen zu feben.

Wir erfannten einander erften Blicks; nur zeigte fich's, baß bie Korintherin meinen Namen beffer ausgefundschaftet hatte als ich ben ihrigen. Gie grußte mich beim Namen, und erfundigte fich lachend, wie dem unbefugten Epopten der Vorwiß, au feben mas er nicht follte, bekommen fen? Wir wiffen, wie bu fiebest, alle deine Bange, fuhr fie fort, und meine Bebieterin, welcher nicht unbefannt ift, daß du morgen abzureisen gedenkeft, schickt mich zu dir, ein fleines Denkzeichen des geftri= gen Zufalls von ihr anzunehmen. Es war ein zierlich geflocht= nes Decelforben von Silberdrath, worin eine ihrer goldgel= ben Saarloden, mit einer Schnur von fleinen Verlen umwunden, lag. Du fannst dir leicht vorstellen, Aleonidas, daß ich alle meine Bohlredenheit aufgeboten haben werde, den Stand und Namen der Dame ju erfahren, und die dienstbare Iris ju gewinnen, daß fie mir eine Gelegenheit auswirken mochte, ibr meinen Dank in eigner Person zu Kugen zu legen. Ich ging fo weit, daß ich bei allen Liebesgottern betheuerte, meine Reise nach Olympia einzustellen, wenn ich hoffen konnte, einer fo großen Gnade gewurdiget zu werden. Aber die lofe Dirne fpottete meiner vorgeblichen Leidenschaft, mit der Verficherung, baß man sich nur besto mehr vor mir huten wurde, wenn sie ungehenchelt ware, und daß alle meine Bemuhungen, ihre Bebieterin wieder zu feben, vergeblich fenn wurden. Alles was ich mit vielem Bitten und einem fleinen Bentel voll Darifen von ihr erhielt, mar ein Versprechen, daß sie sich diesen Abend an einem gewissen Orte einfinden wollte, um eine unbedeutende Kleinigkeit fur ihre Dame in Empfang zu nehmen, wodurch ich auch mein Andenken bei ihr lebendig zu er=

halten wunschte. Sie fagte mir's zu, aber ich erwartete fie vergebens.

Was dunkt dich von dieser narrischen Begebenheit, Kleonidas? — Für mich ist sie benn doch nicht ganz so unbedeutend als sie scheint; und da ein weiser Mann alles in seinen Nußen zu verwandeln wissen soll, so benke ich einen zweisachen Bortheil aus ihr zu ziehen. Der erste ist, daß ich mich vor ber Hand ziemlich sicher halten kann, daß die Erinnerung an meine reizende Unbekannte nur sehr wenigen Schönen gestatten wird, einigen Eindruck auf mich zu machen; der zweite, daß ich, vorausgesest ich könne das, was ich bei dieser Gelegenheit ersahren habe, als einen Maßstab meiner Empfänglichkeit für leidenschaftliche Liebe annehmen, große Ursache habe zu hossen, daß ich weder meinen Verstand noch meine Freiheit jemals durch ein schönes Weib verlieren werde.

4.

### An Demokles von Chrene.

Griechenland zählt nun seit dem ersten Neumond nach der lesten Sommer-Sonnenwende das erste Jahr seiner vierundsneunzigsten Olympiade; die Spiele sind geendigt, und ich habe gesehen — was zu sehen war. In der That große, auffallende, prachtvolle, und, nach der gewöhnlichen Schägung der menschlichen Dinge, sehenswürdige Schauspiele! Aber, soll ich dir davon sprechen wie ich denke, Demokles? — Du hast oft mit

mir über meine (wie ich immer mahr zu glauben Urfache finde) angeborne Marime "nichts zu bewundern" gestritten; und wenn wir am Ende, wie gewohnlich, jeder mit feiner eigenen Meinung davon gingen, fohntest bu dich immer durch ein wohlwollendes Mitleiden mit mir ans, mich durch eine fo gleichgultige Gemuthestimmung des hohen Grades von Beranugen entbebren zu feben, welches, wie du fagteft, den ge= fühlvollen Seelen zu Theil werde, die gerade durch den Affect der Bewunderung zu erkennen geben, daß fie bei großen und schonen Gegenständen ungleich mehr empfinden, als berjeuige, ber fie ansehen fann, ohne aus feiner gewöhnlichen Faffung gefest zu werden. Es mag fenn, bag meine Marime mich ofters eines lebhaftern Genuffes beraubt: aber dafür gewährt fie mir auch den Vortheil, mich felten in meiner Erwartung getäuscht zu finden. Auch begegnet mir öfters, daß ich an= ftatt mit der Menge zu bewundern, mich (mit beiner Erlaub= niß) nicht wenig verwundere, wie die Leute so gutmuthig fenn mogen, über Dinge in Entzückung zu gerathen, die, bei faltem Blute aufs gelindefte beurtheilt, nur lacherlich find, und bei ftrengerer Pruffung leicht in einem noch ungunftigern Licht erscheinen fonnten.

Nach dieser Vorrede bist du vermuthlich schon auf das Geständniß gefaßt, daß dieß beim Anschauen der weltberühmten Kampspiele zu Olompia ganz eigentlich mein Fall war, und daß ich, während alles um mich her in Entzückung zersstoß, mich in aller Stille nicht genug verwundern konnte, wie ein Volk, das sich selbst für das sittigste und aufgeslärteste des ganzen Erdbodens hält, und von andern dafür erkannt

wird, vor einer so großen Menge ausländischer Bulchauer fich nicht schamte, einen so hoben Werth auf ben Gieg in fo kindischen oder barbarischen Wettkampfen zu legen, aus ben dazu angesetten Tagen fein bochftes Nationalfest zu machen, und fogar feine Zeitrechnung nach ihrer Reier zu beftimmen. Rame, dacht' ich, ein Perfer oder Stothe, der noch nichts von diesem Institut gebort batte, von ungefahr dazu, wenn im Angesicht einer unzählbaren Menge Polfs, in einem Chrfurcht gebietenden Rreife der edel: ften und angesebenften Manner der Nation, nach einem bem Ronige der Gotter dargebrachten feierlichen Opfer, bie Sieger öffentlich erflart und gefront werben, und fabe das ftolge Gelbstbewußtseyn, womit sie, von ihren wonnetrunkenen Verwandten, Freunden und Mitburgern umbranat, und vom allgemeinen Jubel der Buschauer bewillfommt, fich den Rampfrichtern naben, um die Krone gu empfangen: mußt' er nicht glauben, diese Menschen tonnten nichts Geringeres gethan haben, als gang Griechenland burch einen Marathonischen oder Salaminischen Sieg vom Untergang gerettet, oder, wenigfiens, jeder um feine cigene Baterstadt sich durch irgend eine außerordentliche That unendlich verdient gemacht zu haben? Aber wie erstaunt und betroffen wurde bann ein folder daftehn, wenn er horte daß es weiter nichts ift, als daß der eine diefer gefronten Selden am beften laufen kann, ein anderer die schnellsten Rennpferde und ben geschicktesten Kutscher bat, ein dritter der größte Meister im Faustkampf oder in der edeln Kunft feinen Gegner zu Boden zu ringen ift? Wahrlich dieser Verfer oder Stythe,

wiewohl die Griechen feiner Nation die Ehre erweisen fie nur fur Salbmenichen anzusehen, wurde fich ichwerlich ent= halten konnen, das widersinnische Schauspiel fur die Wirkung irgend einer zurnenden Gottheit zu halten, und zu glauben. die ganze Nation mußte entweder von einem allgemeinen Wahnsinn befallen, oder, troß ihrer übrigen Vorzüge, zu einer ewigen Kindheit der Vernunft verdammt fenn. Daß ein ichnellfüßiger Jungling, ein gewandter Wagenlenter, ein nerviger Kerl der den Kampfhandschuh am fraftigsten zu gebranchen mußte, oder, um den ftartften Gegner ju übermaltigen, feiner andern Waffe als feiner eigenen eifernen Kauft bedurfte, in den Zeiten, da der Thebanische Bercules diefe feierlichen Spiele gestiftet haben foll, ein wichtiger Mann für seine fleine Vaterstadt war, ift naturlich, und aus dem roben Zustand einer von ihrer ursprunglichen Wildheit noch langfam sich losarbeitenden Sorde leicht zu erflaren. Aber daß ein fo gebildetes Volt, wie die Griechen dermalen find, bei fo ganglich veranderter Lage der Sachen, noch immer ein fo großes Aufheben von Geschicklichkeiten macht, die ent= weder gang unbrauchbar, oder doch verhaltnismäßig von fehr geringem Rugen geworden find; daß der Menfc, der zu Olumpia offentlich dargethan hat, daß er den stiermäßig= ften Raden, die ftartften Bruftfnochen und die derbefte Kauft feiner Beit befige, oder mit jedem Safen in die Wette laufen tonne, fur die bochfte Bierde feiner Baterftadt gehalten, im Triumph eingeholt, über alle seine Mitburger hinaufgefest, und als ein Wohlthater feines Volks offentlich unterhalten, geehrt und nur nicht gar vergottert wird, wiewohl die Starte feiner Musteln und Knochen, oder die Behendigfeit feiner Ruge vielleicht das Einzige ift, mas ihn von dem roheften und verdienftlofeften feiner Mitburger unter: scheidet, - das ift doch wirflich fo ungereimt, daß man es faum feinen eigenen Augen zu glauben magt.

Damit ich mich durch diefen verwegenen Tadel eines Institute, das allen Sellenen fo ehrwurdig und beilig ift, nicht felbit in den Berdacht einer Unmagung bei bir fege, die mich fehr übel fleiden wurde, will ich dir nicht verbergen, daß ich meinem Gefühl vielleicht weniger getraut hatte, wenn ich nicht durch das Urtheil eines weiseren Mannes als ich, mit welchem der Bufall mich befannt machte, in dem meini= gen bestärft worden mare. Er ichien ein Mann von funfgig Sahren ju fenn, und fein Meußerliches zeigte eben nichts, was unter einer fo großen Menge von Menschen die Aufmerksamfeit auf ihn ziehen fonnte. Er war nach Griechi= ider Sitte außerft einfach, nach unfrer Eprenischen beinabe armlich gefleidet, unbeschuht, von etwas finfterem Beficht, lang, hager, und mit einem dunnhaarigen Barte gegiert, der, wo nicht ihm felbit, wenigstens feinem Schatten fo ziemlich die tragifomische Miene eines - alten Biegenbocks Bei dem allen hatte der Mann etwas in feiner Be= gab. fichtsbildung, das mir Butrauen ju ihm einflößte, und den Wunich erregte befannter mit ihm zu werden. Es traf nich. daß wir beide, auf der Anhohe, von welcher wir den Bettfampfern zufahen, fo nahe beifammen fagen, dag es nur von ihm abhing, jeden Gindrud, den diefe Schaufpiele auf mich machten, bemerfen zu fonnen. Er felbst zeigte bei

allem was zu feben war immer eben dieselbe Miene, die weder merkliches Wohlgefallen noch Misbelieben andeutete: nur zuweilen, wenn die Bufchaner burch irgend eine außer= ordentliche Probe von Starte oder Geschicklichkeit zum Ausbruch einer gar zu unmäßigen Bewunderung und Freude bin= geriffen wurden, verrieth er durch ein leifes Buden der Lippen, daß das allgemeine Gefühl nicht das feinige war. Ich, meines Orts, überließ mich eine Beit lang dem Bergnugen, welches der Unblick fo vieler schonen Junglinge, denen die Begierde des Sieges Schwingen an die Anochel feste, die Menge auserlesener Rennpferde und prächtiger Wagen, die Geschicklichkeit der Wagenführer, und, mehr als alles andere, die unerschöpfliche Graft und Gewandtheit, womit die Ringer durch die gelehrteste Kertigkeit in ihrer Knnst den entscheidenden Augenblick aufzuhalten strebten, einem jungen Menschen, der das alles jum erstenmale fab, naturlichermeile machen mußten. Cogar das graufenhafte Schaufpiel, bas uns gegen die Mittagsftunde, wahrend die Sonne über unfrer Scheitel brannte, die faltblutige Buth der Kauftfampfer gab, und der furchtbare Sandichub, womit einige Paare neuer Erpren und Serculeffen einander germalmten, erfüllte mich anfangs mit einer feltsamen Urt von schauderlichem tragifchen Bergnugen, indem es mich in die alte Belbengeit zu verfeten und mir die Erzählungen der Dichter von den un= glaublichften Thaten ber Gotterfohne mahr zu machen schien. 3ch mabnte eine Art ungerfterbarer titauischer Raturen vor mir zu feben, die nur frielweise so grimmig auf einander losgingen, und an welchen die Bunden, die fie einander

schlugen, sich ohne Zweifel eben so schnell und narbenlos wieder schließen murden, als die Luft, die durch ihre gewaltigen Streiche gerriffen wurde. Aber die Taufdung war von furger Dauer; und als ich, nach einem, faum viertelftundigen, Rampf, einen der Athleten, der fury zuvor die Schonbeit eines Paris ober Mireus mit ber Starfe eines Milanion vereiniat darftellte, und einer Bilbfaule bes Apollo felbft jum Modell hatte bienen tonnen, fur todt aus ben Schranfen binaustragen fab, fo ubel zugerichtet, daß feine Gpur feiner vorigen Bildung in feinem gertrummerten Geficht und an feinem gangen, zu einem unformlichen Alumpen gufammengeschlagenen Leibe zu erkennen mar, übermaltigte mich ber gräßliche Unblid bermagen, daß ich mich nicht gurudbalten fonnte, meinem Abschen durch einen lauten Ausruf Luft zu machen, der, zu meinem Glude, über dem Getum= mel und Jubelgeschrei ber Buschauer, von niemand als bem befagten Fremden gehort wurde. 3ch entfernte mich unverzüglich von dem Schauplat ber gräßlichen Scene, und jog mich in die einfamften Bange bes geheiligten Sains gurud, ber den Tempel des Olympischen Jupiter umgibt. Richt lange fo fab ich den Fremden mit dem Ziegenbart auf mich aufommen, von einem stattlichen Manne begleitet, der (wie ich in der Folge vernahm) eine ansehnliche Burde zu Elea befleidet. Sie erlaubten mir, mich ju ihnen ju gesellen, und an dem Gesprache, worin sie begriffen waren, Theil zu neb= men. Es betraf, wie naturlich, die Spiele, von deren Unichanen beide, dem Unsehen nach febr gesättiget, gurudfamen. Mein Fremder machte fich fein Bedenfen, aus

Belegenheit berselben ein ftrenges Urtheil über die Beisbeit feiner Landsleute ju fallen. Wenn, fagte er, die Abficht Diefes alle vier Sahre wiederkehrenden Nationalfestes ift, durch Die Wettfampfe, die man den Buschauern gum Besten gibt, und die dazu vorbereitenden Leibegubungen, die Griechische Augend zu tuchtigen Vertheidigern des Vaterlandes zu bilben, fo fann nichts zwechwidriger fenn, als diefe Spiele. Die Art der Waffen, womit der Krieg heutzutage geführt wird, und die gange Kriegskunft überhaupt, ift von dem, was in den Zeiten des Trojanischen Krieges üblich und nub: lich war, fo verschieden, daß dem Staate mit gangen Beerfchaaren zu Olympia und Delphi gefronter Laufer und Min= ger wenig gedient ware. Wenn sie noch schwerbewaffnet in die Wette liefen, mochte eine folche Fertigfeit allenfalls bei einem Gilmarich oder ploBlichen Ruckzug von einigem Nuten fenn; aber fo leicht befleidet wie unfre fchnellfüßigen Achillen find, fonnen fie, wo es Ernft gilt, bochftens als Gilboten gebraucht werden, oder mochten, wenn man fie auch nur bei den leichten Truppen auftellen wollte, der Versuchung selten widerstehen, in gefährlichen Fallen vor allen Dingen ihre eigene Verson in Sicherheit zu bringen. Was im Kriege mit nachten Mingern anzusangen ware, ift schwer zu seben; und wofern and die Kaustkampfer durch ihr gigantisches Unsehen und ben raschgeschwungenen Cestus bem Reinde Schrecken einjagen konnten, so find ihrer doch in der gangen Sellas viel zu wenige, als daß man fich eine große Wirfung von ihrem Gebrauch verfprechen durfte. Und boch, mar' es nur der geringe Rugen, ben das Griedische Gemeinwesen von diesen Spielen giebt,

fo mochten sie immer ihrem vergotterten Stifter zu Chren beibehalten werden : aber der positive Schaden, den fie thun. scheint mir wichtig genug, um von den Vorstehern unfrer Republiken ernstlich beherzigt zu werden. Nichts davon zu fagen, daß der leidenschaftliche und bis zur Tollheit getriebene Wetteifer unfrer Innglinge, wer die meiften, iconften und behendesten Rennpferde zu halten vermöge, ichon viele an= gefebene wohlbeguterte Saufer zu Grunde gerichtet bat, was fur Fortschritte in der Cultur fann man von einem Bolfe er= warten, das fich aus fo wilden und lebensgefährlichen Leibes= übungen ein Sviel macht, das die Wuth, womit Gegen fampfer, die sich znvor nie gesehen, geschweige beleidigt haben, auf einander losgeben, durch die Lebhaftigfeit seiner Theil= nehmung noch mehr anfenert, und an einem so barbarischen Schauspiel, wie wir fo eben faben, die angenehmfte Angen= weide findet? Mit welcher Stirne tonnen wir auf unfre wirklichen und vermeinten Vorzüge fo ftolzen Griechen alle übrigen Erdebewohner Barbaren nennen, fo lange es eine unfrer größten Gluckfeligfeiten ift, alle vier Jahre gufammen= gutommen, um uns, gn gemeinschaftlicher Beluftigung, in die Beiten gurudzufegen, da unfre eigenen Vorfahren wenig beffer als robe Waldmenfchen, Rauber und Abentenrer waren, und an Sumanitat und Sittigfeit weit binter den meiften Miatischen Bolfern guruckstanden? Wie übel giemt es uns, die an eine edlere Denfart und Geschmad am Schonen und Erhabenen Unspruch machen, auf die Kunft einander die Glieder zu verrenfen, ober und mit geballten Kauften fo lange berumaufdlagen, bis ben Kampfern faum noch eine Spur ber

menschlichen Gestalt übrig bleibt, einen so hoben Werth zu fegen, und robe Athleten ihrer herculischen Schultern und eisernen Anochen wegen mit Chrenbezeugungen zu überschütten, welche die reinste und vollkommenste Tugend selbst nicht von und erhalten fann? - 3ch gestehe unverhohlen (feste mein Unbefannter mit einem Feuer hinzu, das ich feiner kalten Miene nicht angetraut hatte), diese Betrachtung hat mich gegen die allgemeine Freude der zahllosen Menge, die mich diefen Morgen umgab, unempfindlich gemacht, und bei Schaufrielen, die fo laut gegen das sittliche Gefühl und die Suma= nitat meiner Landesleute zeugen, sogar mit Unmuth und Traurigfeit erfullt. Du bift ein Philosoph, wie ich sche, fagte ber Mann von Elea mit einem Lacheln, deffen leifen Spott er durch den fanften Ton feiner Worte milbern zu wollen fcbien. Wenn ich es and mare, versette jener, die Wahrheit dessen, was ich gesagt habe, wurde dadurch weder gewinnen noch verlieren. Du magft in der Sauptfache Mecht haben, erwiederte der andere. Wir Eleer feben die Sache freilich von einer gefälligern Seite; denn wir machen fein Geheimniß daraus, daß wir den Wohlstand unfrer Republif dem Inftitut, gegen welches du bich fo ftreng erflarft, größten Theils gu danken haben. Du hast gesehen, was für eine glanzende Vanegpris aus allen Griechischen und benachbarten Landern burch diefe Spiele nach Pifa gezogen wird. Glaubst du, das Gedrange von ungahlbaren Menfchen aus allen Standen und Claffen wurde eben fo groß fenn, wenn an die Stelle diefer Rampffpiele ein Wettstreit um den Vorzug an Weisheit und Tugend angeordnet, und die Ronen, die wir jest den besten

Nennern, Ningern und Pankratiasten zuerkennen', denen aufgeseicht würden, die sich etwa durch die schönste Handlung der Menschlichteit, Großmuth und Selbstüberwindung ausgezeichnet hatten? Desto schlimmer, sagte mein Unbekannter; das ist es eben was ich beklage! So lange dieses, den Eleern auf Kosten der übrigen Griechen so vortheilhafte Institut dauern wird, sehe ich nicht, wie eine richtigere Schänung des Werthes der Menschen unter uns Plaß greisen, und der Vorzug der geistigen und sittlichen Vollkommenheiten vor den körperlichen und mechanischen allgemeiner gefühlt und anerkannt werden könnte.

Lag und die Welt nebmen wie fie ift, erwiederte der Gleer, denn fie ift doch wohl - wie fie fenn fann. Weisheit und Tugend belohnen sich felbst fo reichlich, daß fie des Beifalls der Menge und der Kronen, die zu Olympia ausgetheilt werden, leicht entbehren. Wer weiß, ob fie durch eine fo öffentliche und geräuschvolle Auszeichnung nicht an innerm Werthe verlieren murden? Wenigstens zweifle ich febr, daß die stillen unscheinbaren Tugenden, welche gewöhnlich die reinsten find, fich gern ans ihrer Verborgenheit herausziehen und einer fo großen und vermischten Menge gur Schan ausftellen laffen wurden. Uebrigens scheint mir die lebhafte Theilnehmung, womit unfre Panegyrifchen Spicle angesehen werden, fo wenig gegen das fittliche Gefühl unfrer Nation zu beweisen, daß ich mir eher das Gegentheil zu behaupten getraue. Die Kampfipiele ju Olympia, Delphi, Remea und Korinth haben eben darum ein fo lebhaftes und eigenes Intereffe für unfre Nation, weil sie uns, gleichsam durch den Augen-

fcein, fo wie durch die Siegesgefange Pindars und feiner Nacheiferer, in die fabelhaften Zeiten jener Berven verfegen, beren Andenken und aus fo vielen Ursachen beilig ift, die unfre meiften Stadte gegrundet haben, und von welchen unfre edelsten Geschlechter ihren Ursprung herleiten. Aber auch obne diefe Beziehung haben wir noch Urfache genug, sie als eines unfrer ichonften und wohlthatigsten Nationalinstitute anzusehen. Kein anderes vereiniget eine so große Menge Griechen aus allen Stabten und Landschaften ber gangen Bellas an Einem Orte zu gemeinschaftlichen Keierlichkeiten, Opfern, Gastmahlern und Ergonungen. Wahrend ihrer Feier boren alle Reindseligkeiten auf, in welche die uralte Untivathie ber Dorier und Jonier nur zu oft ausbricht. Wir vergeffen in diefen halcvonischen Tagen aller Beleidigungen, aller Gifer= fucht und Rache, um und bloß unferd gemeinsamen Urfprungs ju erinnern, und die Bande von neuem gusammenguzieben, womit gemeinschaftliche Gotter und Tempel, eine gemein= schaftliche Sprache und das große Interesse unfre Un= abhangigfeit gegen auswartige Machte zu behaupten, die in fo viele Stamme und 3weige verbreitete Nachkommen= schaft Deufalions zu einem einzigen Bolfe verbunden haben, bas durch feine Cultur bas erfte in der Welt ift, und burch Eintracht unüberwindlich und unvergänglich dem gangen Erdboben Gefete geben murbe."

Ich verschone bich, lieber Demokles, mit einer Menge anderer schöner Spruche, welche ber begeisterte Eleer mit einem großen Erguß von Redseligkeit hervorströmte, um bem kopfschüttelnden Philosophen eine hohere Meinung von ben

Olympischen Spielen abzunothigen. Es versteht fich, daß jeder auf seiner eigenen beharrte; so wie ohne Zweifel diese Sviele felbit, allen Veranderungen der Beiten und allen Gin= fpruchen der Philosophie jum Trop, ihre ursprungliche Form und Ginrichtung fo lange Jupiter im Befige feines Tempels gu Olompia bleibt, behalten werden, wie leicht es auch mare, ihnen eine gemeinnublichere und einem gebildeten Volf anftåndigere zu geben. Wir famen indeffen, da der Gleer ein febr höflicher Mann war, noch gang friedlich and einander; benn die Soflichfeit hat dieß Eigene, daß fie es dem andern unvermerkt unmöglich macht, so grob zu senn als er wohl Luft hatte. Doch muß ich es auch meinem bodsbartigen Freunde nachruhmen, daß er sich beim Abschied mit mehr Urbanitat betrug, als ich von feiner Freimuthigfeit erwartet batte. Diefer Umftand und feine Mundart bestärften mich in der Vermuthung daß er ein Athener fen; und so fand fich's auch bei naberer Erfundigung. Man fagte mir, er nenne fich Antifibenes, und sev einer der vertrauteffen Freunde des berühmten Sofrates Sophronisfus Sohn, den der Delphische Gott, oder (wenn du lieber willft) der eifrigfte feiner Unbanger, Charevbon, durch den gelehrigen Mund der Pothia, für den weiseften aller Menichen erflart baben foll. Da mein Verlangen diefen merfwurdigen Mann perfonlich zu fennen und durch feinen Umgang, wo moglich, felbit ein wenig weise ju werden, einer der erften 3mede meiner freiwilligen Ber= bannung aus dem iconen und wollustigen Eprene war, fo fannst du leicht urtheilen, daß ich mich auf diese Nachricht um fo eifriger um die Bunft einer Verfon bewarb, die mir gu

Beforderung meiner Absicht aute Dienste thun konnte. Obne mir diese Bewerbung durch ein zuvorkommendes Wesen zu erleichtern, schien er doch eben so wenig gesonnen, sie ganzlich abzuweisen. Von Sofrates sprach er mit feiner gewöhnlichen Ralte, als von einem Manne, mit dem er feit vielen Jahren täglich umgegangen, und den er als feinen erften, wo nicht einzigen Freund betrachte. "Wenn ich einen beffern als er gefannt hatte, fagte er, wurde ich mich zu diesem gehalten haben; aber ich fenne feinen beffern, und, infofern diese Benennung einem Menschen zukommen kann, feinen weisern Mann als Sofrates. Er hat Eigenheiten, die man ihm laffen muß, und die, weil sie ihm wohl anstehen, darum nicht einen jeden fleiden murden: aber menige Menschen find so gut, daß fie nicht noch beffer werden konnten, wofern sie ihn immer und in allen Verhaltniffen und Vorfallen des Lebens zum Mufter nabmen."

Da ich von Antisthenes vernahm, daß er geraden Weges nach Athen zurückzufehren gedenke, bat ich ihn um Erlaubniß ihn begleiten zu dürfen, und äußerte den Bunsch, daß er mich bei Sokrates einsühren möchte. Ein guter Reifegefährte ist der halbe Weg, sagte er: ich nehme dein Anerbieten willig an; aber bei Sokrates bedarsst du keines Einsührers. Er liebt junge Leute deiner Art, und dn wirst den alten Glaßkopf gewöhnlich von einigen unser schönsten Jünglinge umgeben sinden. Seine Absicht ist ihm mit Renophon, Kritobulus Plato, und einigen andern so gut gelungen, daß ein Alcibiades und Kritias, die ihm verunglückten, ihn nicht abschrecken konnten, es immer wieder mit andern zu versuchen. Ein

Jüngling guter Art bedarf bei ihm weder einer Empfehlung noch einer besondern Aufmerksamkeit sich ihm angenehm zu machen; es wird also bloß auf dich selbst ankommen, wie viel oder wenig dn dir seinen Umgang zu Nuße machen willst. Die Sonne strahlt gleich warm auf ein Stuck Gold und auf ein Stuck Blei; nur faßt das eine mehr Wärme, und behält sie länger als das andere."

Wir werben unfre Reise über Orchomenos, Korinth, Megara und Elensis machen; weil Untisthenes zu seinem ehre würdigen alten Freund zurückeilt, welchen er in der trübseligen und verzweiselten Lage, worin seine Vaterstadt sich seit einiger Zeit besindet, nicht länger verlassen will. Denn es sind schon mehr als acht Monate verstrichen, seit er von Athen abgegangen ist, um die Angelegenheiten eines zu Megalopolis verstorbenen Anverwandten zum Vesten seiner Hinterlassenen in Ordnung zu bringen.

Die Nachrichten von den abwechselnden Erfolgen der seit einigen Jahren zwischen den beiden Hauptstädten Griechen- lands wieder ausgebrochnen Besehdungen kommen gewöhnlich so spat zu euch, daß du vielleicht erst aus diesem Briese (dessen Abgang noch sehr ungewiß ist) erfährst, daß der Spartanische Feldherr Lusander, nach einem bei Aigos Potamos am Eingang des Hellesponts erhaltnen entscheidenden Siege, die stolze Minervenstadt selbst eingeschlossen, und durch Hunger und Berzweislung endlich gezwungen hat, sich auf Bedingungen, denen ihre Bater den Tod in jeder Gestalt vorgezogen haben würden, von dem schrecklichen Schieffal, welches sie vor eilf Jahren über die unglücklichen Melier verhängt

hatten, loszukaufen. Die übermuthige Beberricherin der Meere ift unn auf zwolf Schiffe, die ihr noch erlaubt find, berabgebracht; die Stadt und die Vorstadt Piraum mit ihrem Safen find des herrlichsten Denkmals der Siege des großen Themistofles, ihrer prachtigen Mauern beraubt, die Spartaner haben eine Befahung in der Afropolis; und eine von Lufan= bern beschüßte, neuerrichtete Regierung von dreißig unter feinen Winfen willfurlich herrschenden Gewalthabern macht das Elend der beklagenswürdigen, ihre eigene Thorheit zu theuer bugenden Athener vollständig. Dieß find die neuesten Nachrichten, die und aus jenen Gegenden zugekommen find. Was fagst du, Demokles, zu einer so unerwarteten Rata: strophe? - Du wirft mich vielleicht unflug und verwegen nennen, daß ich mich gerade in einem fo verwirrten und ge= fahrlichen Zeitpunkt nach Athen wage. Aber ich fann dem Berlangen nicht langer Ginhalt thun, diefen Sofrates, von dem ich schon in Eprene so viel Wunderbares borte, und jest von Leuten, die ihn fehr gut zu kennen glauben, oder vor= geben, die feltfamften und widersprechendsten Dinge bore, durch mich felbst fennen zu lernen. Auf alle Kalle find meine Einrichtungen so getroffen, daß ich mich vielmehr in den Credit eines vorsichtigen und besonnenen Mannes bei bir zu feten hoffe. Ich habe meine Eprenische Kleidung bereits mit einem außerst einfachen Costume im Geschmack meines neuen Kreundes Antistbenes vertauscht: meine Baarschaft bleibt in Korinth niedergelegt, und ich werde nur gerade fo viel Geld nach Athen tragen, als ein Mensch, der täglich drei bis vier Obolen zu verzehren hat, in feche Monaten nothig haben mag. Du folltest mich wirklich in meinem neuen Sofratischen Schülermantel sehen! Er ist zwar etwas grob von Wolle, und reicht nicht sehr weit unter die Anie; aber Antischenes versichert mich, daß er mir trefflich stehe. In diesem Aufzuge werde ich wahrscheinlich zu Athen nicht so viel Eindruck machen, daß die Dreißig sich viel um mich bestummern werden.

5.

## An Aleonidas.

Die sehenswurdig auch die weltberühmten Obmpischen Spiele sind, so zweisle ich doch nicht, daß die Cinbildungsfraft eines Dichters mit bloßer Hulfe des Hippodroms und der Gymnasien und Fechtschulen in Evrene sich eine noch größere und den alten Heldenzeiten angemess'nere Vorstellung von ihnen machen könnte, als diesenige ist, die wir andern gewöhnlichen Menschen mittelst unsere Leibesangen erhalten haben. Aber den Jupiter des Phibias nung man sehen, Freund Kleonidas, wenn man sich einen Vegriff von ihm machen will. Allso komm und sieh, und bete an.

Nach diesem Eingang erwartest du, natürlicher Beise, keine Beschreibung von mir, die am Ende doch nur auf ein Berzeichniß der unzähligen einzelnen Stücke und Theile hinaustaufen würde, aus welchen dieses über allen Unsbruck große und reiche Kunswerk, dem fein anderes in der Welt

vergleichbar ist, mit hohem Sinne zusammengesett, wie eine himmlische Erscheinung vor unsern Augen basteht. Zeber bieser Theile ist, für sich selbst betrachtet, schön, groß gedacht, mit reiner sicherer Bestimmtheit der Verhältnisse und Formen ausgesührt, und so zierlich vollendet, daß dem Liebhaber der Kunst nichts zu wünschen, dem Kenner wenig oder nichts zu erinnern übrig bleibt. Aber alle diese besondern Schönheiten verlieren sich, oder vereinigen sich vielmehr in dem Haupteindruck, den das herrliche Ganze — Jupiter auf seinem Thron, von seinem ganzen Söttergeschlecht umgeben — auf die Seele des Anschauers macht, indem er sich beim ersten Anblick von einem wunderbaren Schauder ergriffen sühlt, den der große und glaubige Hause für ein unmittelbares Beichen der Gegenwart des Gottes hält.

Dir, mein Freund, brauche ich nicht zu fagen, daß weder dumpfes Alnstaunen noch llebersluß an Glauben unter die Gebrechen meiner Natur gehören. Ich betrat den Tempel mit der kaltblutigsten Gewißheit, einen Gott von Elseubein und Gold von der Hand eines großen Vildners zu sehen, und konnte mich doch des besagten Schauders so wenig erwehren, als ein andrer. Mit Vligesschnelligkeit vermengte sich der Homerischen Phidiassuschen Göttervater, und ich wähnte einen Augenblick den König des Himmels wirklich auf seinem Throne zu sehen, wie er der stehenden Thetis die Gewährung ihrer Vitte zunickt, und das Winken der schwarzen Augenbrauen die ambrossischen Locken auf seinem unsterblichen Haupte schüttelnd den ganzen Olympus erbeben macht.

Du wirft mir indeffen gerne gutrauen, daß ich bei diefer fchnell vorübergebenden Verzückung noch Besonnenheit genug behielt, dem Grunde des Zaubers nachzuforschen, wodurch biefes gottliche Machwert eines fterblichen Meisters auf alle die es erbliden, ohne Ansnahme, eben diefelbe Wirfung thut. Gludlicherweise brauchte ich nicht tief zu graben; denn er fallt fo ftarf in die Augen, daß die meiften, denen ich mein Rathfel aufzurathen gab, eher auf alles andre als das Wahre riethen. Ich gebe willig zu, daß der erhabene Charafter, womit der Runftler diefe Gottergeftalt, und alles was fie umgibt, gu befleiden gewußt hat, fehr viel dabei thut; aber weder in ihm allein, noch in der majestätischen Form bes bichtgelockten Sauptes, noch in der unerschütterlichen Restigfeit und Kraft, der ruhig ernsten Weisheit, und der von aller menschlichen Schwäche gereinigten Guld und Gnade, die, wie man fagt, in den Kornirn und dem Blide des Angesichts unnachahmlich ausgedruckt find, fann der besagte Sauber liegen; ober, wenn Phidias diese namliche Gestalt, mit allen diesen Bollfommen= beiten, die man an ihr bewundert, nach verjungtem Makstabe, nur zehn oder zwölf Boll hoch ausgearbeitet hatte, mußte das fleine Bild eben dieselbe Wirfung thun — welches, benfe ich, niemand behaupten wird.

Und was ist denn die mahre Urfache, warum uns der Olympische Jupiter so gewaltig ergreist? Es ist, mit Er-laubniß zu sagen, nicht mehr und nicht weniger als — warum uns ein Clephant mehr Respect gebietet als ein Stier — seine kolossalische oder vielmehr titanische Statur; denn beskanntermaßen war die ganze Kamilie des Uranos und der Gea,

pon welchen Inpiter wie alle übrigen Titanen abstammte, ein Miefengeschlecht von der erften Große. Alle Majeftat, die der erhabene Runftler dem Angesicht des Gottes zu geben vermochte, wurde an einem Bilde von feche oder fieben Ang schwerlich viel mehr gewesen senn, als ein Minos oder Maamemnon hatte tragen tonnen, ohne darunter einzufinfen. An einem Pramaenkonige wurde diese Majestat - in unsern, nicht in der Pygmäen, Augen - fogar etwas zum Lächeln Reigendes haben; aber an einem Inpiter von fechenndzwanzig Ellen erregt fie in und Pramaen das Gefühl des Uebermenschlichen und Gottlichen. Ich horte einen ehrwurdigen Pythagorder, ben ich eines Tages im Tempel antraf, fagen : er halte fich überzengt, daß Phidias der Religion einen größern Dienft erwiesen habe, als alle Priefter, Bierophanten, Dichter und Philosophen der ganzen Welt zusammengenommen nicht gu thun vermocht hatten. Der Menfch, fagte er, ift nun einmal, er wolle oder wolle nicht, durch feine Natur genothigt, fich die Gottheit unter einer menschlichen Geftalt porzubilden. Bas Somer und feine Nachfolger leiften fonnten, erregt nur schwankende unbestimmte Phantomen; die Runft des Bildners muß ihnen zu Sulfe tommen und die Gin= bildungsfraft auf einer bestimmten Geftalt festhalten. Große Menschen waren das Sochite, was die Vorganger und Beitgenoffen des Phidias in diefer Art zuwege brachten: er allein bat und den Ronig der Gotter dargestellt. Wer den Olympischen Inpiter geseben bat, tragt einen Gindruck in feiner Seele davon, dem feine Beit etwas anhaben fann. priefterliche Miene und der prachtige Bart des Pythagoraers,

der felbst das Ansehen eines Göttersohns hatte, hielt mich zurück, etwas, das mir gegen seine Behauptung auf die Junge kam, laut werden zu lassen; zumal da ich das Wahre in derfelben an mir selbst erfuhr. Denn wie richtig es auch sevn mag, daß klein und groß, sür Eigenschaften gewisser Dinge genommen, nur tauschende Begrisse sind, so gestehe ich doch ohne Bedenken, daß ich mich so gern von ihnen hintergehen lasse als irgend einer. Von den zehn Tagen, die ich zu Olympia verweilte, ging keiner vorbei, ohne daß ich den Inpiterstempel zweimal wenigstens besucht hatte; und ich schwöre dir beim goldnen Barte des Gottes, daß ich das Bild, das sich durch dieß so oft wiederholte Anschauen meiner Phantasie eingesenkt hat, nicht um die ganze Eprenaika missen wollte.

Mehrere Leute haben mit einer bedenklichen Miene angemerkt, der Olympische Inpiter könnte nicht von seinem Thron ausstehen, ohne das Dach des Tempels einzustoßen. Ganz gewiß machte Phidias diese scharssinnige Bemerkung auch, und tröstete sich und den Baumeister damit, daß fein Jupiter wahrscheinlich wohl immer siben bleiben werde. Nicht Benige habe ich beklagen gehört, daß ein prächtig gearbeitetes Bruftgeländer nicht erlaube, so nahe zum Thron hinzukommen als man wohl wünschen möchte. Auch dieß ist ein Streich, den der lose Phidias den Leuten gespielt hat. Er machte es ihnen dadurch unmöglich, so nahe hinzuzutreten, daß sie, anstatt den Götterkönig auf seinem Thon zu sehen, nur einen Haufen geschnittenes Elsenbein und gegossenes Gold zu sehen bekommen håtten. Denn damit das Ganze seine gehörige Wirkung thue, muß es aus einem gewissen Stande

punft betrachtet werden. Vielleicht wollte auch der fluge Kunstler nicht, daß eine Menge Nebendinge und Berzierungen von allerlei farbichten Sbelsteinen, Sbenholz, Perlenmutter und dergleichen, auf beren geschickte Jusammensehung er zu Berstärfung des Haupteffects gerechnet hatte, zum Nachtheil desselben stückweise und in der Nähe besehen werden könnten. Denn bei einem Kunstwerke, wo am Ende doch alles auf eine gewisse Magie, und also auf Täuschung hinausläuft, muß man die Juschauer nicht gar zu nahe kommen und zu geslehrt werden lassen.

Indem ich überlese, was ich dir von dem größten und schönsten aller Menschenwerke geschrieben habe, dunkt mich ich habe nichts gesagt. Aber wenn ich einen Stachel in dein Gemuthe geworfen habe, der dir keine Nuhe läßt bis du selbst kommst und siehest, so hab' ich genug gethan; denn das ist alles was ich wollte.

6.

## An Kleonidas.

Ich lebe bereits einige Wochen in diefer weltberühmten und in ihrer Art einzigen Minervenstadt, welche zu sehen mich schon so lange verlangte. Hat sie meine Erwartung übertroffen? oder ist sie unter ihr geblieben? Beides, lieber Kleonidas, und ich werde täglich mehr in der Meinung bestärtt, daß es mir immer und allenthalben mit allen mensch-

lichen Dingen eben fo geben merde. Im Gangen genommen fenne ich noch feinen Ort, wo ich lieber leben mochte als zu Athen, und, meinem Geschmack nach, bat die Stadt burch das Abtragen ihrer Mauern mehr gewonnen als verloren. Db sie, vor dieser den Athenern fo schmerglichen Demuthi= gung, wirklich, wie fie fich fcmeichelten, die iconite Stadt in der Welt war, ließe fich vielleicht noch fragen: aber daß fie iest das größte, schönste, prachtigfte und volfreichste Dorf in allen drei Welttheilen ift, wird niemand zu laugnen begehren. Und ohne Mauern bleibt fie immer der erfte Tempel ber Musen, der Gis des Geschmads, und die Werkstatt aller bas Leben unterftußenden und verschönernden Runfte, mit Einem Wort, Alles mogn Perifles fie machte, deffen Anden= fen aber, wie ich febe, bei diesen leichtsinnigen und undant= baren Republicanern ichon lange vergeffen ift. Kannft du glauben, daß fie es fogar ungern boren, wenn ein Fremder mit Ehrer= bietung von diesem großen Manne fpricht, oder ihm die herrlichen Gebande und Aunstwerfe, womit er die Stadt und die Afropolis gegiert bat, jum Berdienft anrechnet? Im Athenischen Styl zu reden hat das Bolf alles gethan; ja fie sprechen nicht anders davon, als ob das alles so hatte senn muffen, und mit ihnen angleich ans dem Attischen Boden bervorgewachsen mare. Gelbft die Ramen eines Miltiades, Themistofles, Aristides, Cimon (ber Manner, denen Griechenland zu danken hat, daß es nicht zu einer Verfifchen Gatrapie zusammenschrumpfte) werden selten oder nie gehört: aber dafür find die Manner von Marathon und Salamin im= mer auf ihren Lippen, und der erfte Schufter oder Meidermalfer, dem du begegneit, ift so stoll darauf, der Enfel eines Mannes von Marathon zu fenn, als ob er felbst dadurch zu einem Manne von Marathon wurde, und schwaßt mit der unbeschreiblichsten Geläufigfeit der Bunge ftundenlang von den Großthaten feiner Borfahrer, ohne bas mindefte Bewußtfenn, wie viele Urfache diefe hatten, sich ihrer ausgearteten Nachkommenschaft zu schämen. In der That kannst du dir nichts Komischeres vorstellen, als den namenlofen Schmerz, womit sie von dem Verlust ihrer Mauern sprechen, wenn du zugleich bedenkst, daß es bloß auf sie ankam, durch einen den Spartanern zu rechter Zeit entgegengesetten fraftigen Widerstand, ihre so gartlich geliebten Mauern zu erhalten. "Ach! daß wir leben mußten den Athenischen Ramen fo ge= schändet zu feben!" rufen sie mit einem langen fläglichen Seufzer aus, und es fommt ihnen alles andere eher in den Sinn, als fich felbst die Schuld beigumeffen, oder zu bedenfen, daß fie ja, fo gut wie die dreihundert Spartaner bei Thermoppla, mit den Waffen in der Sand fterben fonnten, wenn fie eine solche Schmach nicht erleben wollten, und daß dieß in der That die einzige Entschließung mar, die den Sohnen der Manner von Marathon geziemte.

Doch für jest nichts weiter von diesen der Geißel ihres Aristophanes so murdigen Kechenaern, weil ich dir nicht bald genug von dem Manne sprechen kann, um dessentwillen ich hauptsächlich hierher gekommen bin, und der dadurch, daß auch er ein geborner Athener ift, für alle andern Schonung und beinahe Achtung sordert.

Du zweifelft nicht, bag eine meiner erften Gorgen war,

mich von Antisthenes bei feinem ehrmurdigen Freund einfüh= ren zu laffen.

Es ware ichwer, dir den Eindruck zu beschreiben, womit mich ber erfte Unblid biefes außerordentlichen Mannes überrafcte. Meine Einbildungsfraft (welcher ich überhaupt wenig Gebor zu geben pflege, weil sie mich fast immer irre führt) hatte fich ohne Buthun meines Willens eine Borftellung gemacht, wie jemand aussehen muffe um Cofrates ju fenn: und nun fand fich's, daß diefe Borftellung unter allen Sterblichen feinem weniger anpaßte, als dem wirklichen Sofrates. 3th ftand einen Augenblid etwas betroffen ba, war aber faum eine halbe Stunde bei ihm gewesen, als ich nicht nur mit dem Unerwarteten in feiner Gesichtsbildung vollig ausgesohnt war, sondern mir sogar schon in den Kopf gesetht hatte, daß er fo aussehen muffe, und daß fein andres Meußerliches ge= schickter gewesen ware, seinen innern Charafter schneller angufundigen und ftarfer auszusprechen als gerade biefes. Denfe bir einen corpulenten, breitschultrigen alten Mann, mit einem bis an die Seitenhaare fahlen Silenenkopf, und bem ruftigen Unfeben eines achten Abkommlings ber Sieger bei Marathon und Salamin; und ermiß nun felbit, welch einen Contraft eine folche Kigur mit der Erwartung eines jungen Menschen machte, ber sich nach einem giemlich allgemeinen Vorurtheil, einen wegen feiner Weisheit und Beiftesgroße berühmten Mann nicht anders als mit dem Kopf eines Dr= thagoras oder Colon denfen fonnte! Aber der vielumfaffende Berftand, der in diefer hohen und breiten, über den buichi= gen Augenbrauen fich weit hervor wolbenden Stirne wohnt;

ber Beift, der aus diesen flieren Augen blist, und dir mit jedem Blick bis auf den Grund deines Innern zu feben scheint; der entschiedene Ausdruck eines festen, mannlichen, feiner Furcht noch Schwache fabigen Charafters, einer unwandelbaren Seiterfeit und Gleichmuthiafeit und einer biedern allen Menfchen wohlwollenden Geele, diefer Ausdruck, ber feinem gangen Gesicht scharf und tief ausgeprägt ift, macht in wenig Augenbliden den erften midrigen Gindruck schwinden; du fühlft dich immer ftarfer und ftarfer von ihm angezogen; ein unerflarbarer Bauber balt bich in feinem Kreise fest, und du wünschest, dich in deinem gangen Leben nie wieder von ihm entfernen zu durfen. Wundre dich nicht, Lieber, daß ich mich so lange bei der Physiognomie des Sofrates verweile; denn ich habe mir in den funf bis fechs Wochen, feit ich mit ihm lebe, ein gang eigenes Studium aus ihr gemacht, und ich bin gewiß, daß sie einen wesentlichen Untheil an der außerordentlichen Gewalt und Ueberlegenheit hat, die diefer Mann - der feinem Aufzug und feinen Gluchum= stånden nach in gang Athen wenige unter sich sieht, - über alle Menschen, die sich ibm nabern, zu behaupten weiß. 3ch habe libn mabrend diefer Beit, da ich felten von feiner Seite fomme, nicht einen Angenblid anders als heiter und freundlich gesehen; aber Untiftbenes versichert mich , daß sich nichts Rurchterlicher's denfen laffe, als das drohende Geficht, womit er in einem Sandgemenge vor den Mauern von Potidaa einen feindlichen Trupp, der sich des verwundeten Alcibiades bemächtigen wollte, zurnagescheucht babe; und ich beareife vollsommen, daß er, sobald er will, arimmia genna

aussehen fann, um einem Lowen Angst einzujagen. Ohne Zweifel ift gerade dieß die Urfache, warum der Ausbruck von Wohlmeinung und Gute eine fo große Wirtung in feinem Geficht thut, weil die naturliche Schonheit der Buge fo wenig dazu beiträgt, und man alfo um fo gewiffer fenn fann, daß es der Abdruck mahrer Gefinnungen ift, und unmittel= bar aus bem Bergen fommt. Das Ramliche gilt (in feiner Art) von dem ziemlich nah an Hohn gränzenden Spotte, der in den aufgeftulpten Ruftern feiner Delphinen = Rafe lauert, aber durch die gewohnliche beitere Freundlichkeit feiner 2lugen und das gutherzige Lacheln feines bidlippigen Mundes fo fonderbar gemildert wird, daß er aufhort Erott zu fenn, oder daß nur gerade fo viel davon übrig bleibt, um feiner Art zu scherzen, und ber ihm eigenen Ironie etwas Gaurlichsüßes zu geben, das unendlich angenehm ift, aber sich weder beschrieben noch nachmachen lagt. Kurg, ich bin gewiß, biefe fonderbare Mifchung von Beisheit und Ginfalt, von Ernft und Muthwillen, von Gleichmuthigfeit und genialischer Laune, Stoly und Bescheibenheit, Treubergigfeit und Caufticitat, die das Gigenthumliche feines Charafters ausmacht, und wodurch er, mit Ginem Wort, Sofrates ift, fonnte gar nicht stattfinden, wenn ihm die Natur eine reael= maßige Gesichtsbildung gegeben hatte, und gerade diefe die er bat fen diejenige, welche der in ihm wohnende Genius sich beffer als eine andere anpassen fonnte.

3ch wurde von ihm mit feiner gewohnten humanitat aufgenommen; doch richtete er aufange die Rede felten an mich, ließ nur zuweilen einen ziemlich icharfen Blick auf mich fallen, und fette übrigens das Gefprach fort, worin er, da ich ihm vorgestellt wurde, mit seinen, meistens noch jungen Freunden begriffen war. Aber als ich es für Beit hielt mich wieder meganbegeben, nahm er mich bei ber Sand und fagte: ich hore bu gedentst bich einige Beit ju Athen aufzuhalten, um ju feben, ju boren und ju lernen was bei und Sehens, Sorens und Lernens werth ift. Du wirft deffen von aller Urt manches finden; bes Gegentheils vielleicht noch mehr. Um desto weniger getänscht zu werden, thut ein Kremder bei und wohl, wenn er fein Ur= theil zurudhalt und etwas mißtrauisch gegen die erften Gin= drude ift. Gefällt es dir in meiner Gefellfchaft, fo fteht's bei dir, fo oft um mich zu fenn als andere beines Alters, die mir ihr Butrauen geschenft baben und durch meinen Umgang bester zu werden glauben. Ich weiß wenig, wiewohl ich einen Theil meines Lebens mit Forfchen gubrachte. Wo ich nicht weiter kann, behelfe ich mich mit dem, was mir bas Wahrscheinlichste bunft; benn immer in Zweifeln fcmeben, ift für einen besonnenen Menschen ein unerträglicher Buftand; indeffen reiche ich mit dem wenigen, worüber ich gewiß bin, ziemlich aus, und halte mich defto fefter baran. Meine Freunde haben ein Necht an alles, wodurch ich ihnen nublich werden fann. Ich laffe mich gerne fragen, frage aber auch gern wieder, und bab' es aus langer Erfahrung, baß dieß die furgefte und ficherfte Urt ift, einander auf die Spur ber Wahrheit zu helfen." — Ich bat ihn, mich als einen Jüngling zu betrachten, ber das Schöne und Gute liebe, und in beiden das Wahre, und vornehmlich das Vand das beide zusammenschlinge, durch ihn kennen zu lernen hoffte. Er schien mit dem was ich ihm kagte nicht unzufrieden, und ich denke, so muß einem Liebhaber, der von seiner Geliebten scheiden muß, zu Muthe senn, wie mir's war, da ich mich von diesem zauberischen alten Mann entfernte.

3ch habe mir, fo nah als moglich an bem Bauschen bes Sofrates, eine fleine Wohnung bei einem ehrfamen Burger gemiethet, der einer von den funf bis fechstaufend Richtern biefer procegreichen Republit ift, und da er wenig Bermogen bat, und (nach hiefiger Burgersitte) zu vornehm ift ein Sandwerf zu treiben, ohne fein tägliches Triobolon mit feiner gablreichen Kamilie febr fummerlich leben mußte. Da vielleicht zwei Drittel der Attischen Burger sich in dem namlichen Kalle befinden, fo erklart fich daraus, marum du in dieser Republik, worin das Volk der Gesetzgeber ift, unter brei bis vier Burgern immer unfehlbar einen Richter, namlich ein Mitglied der gehn großen Gerichtshofe diefer wunbervollen Republik findest, und warum alles darauf angelegt ift, das Proceffieber, womit die Athener fammt und fonders - ben Sofrates und etliche feiner Freunde ausgenommen behaftet find, ju nahren und unheilbar ju machen. Das Leben eines Attifchen Burgers ift ein i"merwährender Rechte: streit, und, die Festtage abgerechnet, vergeht kein Tag im ganzen Jahr, daß er nicht entweder als Nichter oder als Partei, oder als Anwalt oder als Zenge, mit einem Nechtschandel beschäftigt ist. Wer diesem Uebel abhelfen wollte, würde dem größten Theil der Uthener ihr tägliches Brod entziehen. Vermuthlich ist dieß auch die wahre Ursache, warum eine unbeschreibliche Gelänsigfeit der Innge (sie nennen's Stomplie) und eine gewisse angeborne Bohlredenheit und Bezeierde sich selbst reden zu hören, ein so allgemeiner Charasterzug dieses über allen Begriff lebhaften Bolfes ist.

Du wirst dich, wie ich sehe, schon daran gewöhnen mussen, lieber Kleonidas, daß ich nicht lange in meinem Wege fortgehen kann, ohne bald auf diesen bald auf jenen Gegentand zu stoßen, der mich zu einer kleinern oder größern Absschweisung verleitet. Insosern ich dir nur keine Langeweile mache, wird es dir übrigens gleichviel senn, was für einen Weg ich dich sühre, da meine Briefe bloße Spaziergänge für dich sind.

Ich denke meinem Vorsatz, eine Zeitlang auf dem Sofratischen Fuß, d. i. ein wenig armselig zu leben (wiewohl mich der letzte Brief meines Vaters auf einmal um fünshundert Minen reicher gemacht hat) so lange getren zu bleiben — als ich es anshalten kann. Vis hierber geht es noch gut. In der That für einen Kosmopoliten ist nichts nothwendiger, als auf alle Fälle mit zwei bis drei Obolen des Tages ausfommen zu können, wiewohl es zu mussen vielleicht nie mein Kall sevn wird.

3ch febe und hore den Sofrates alle Tage, und habe,

außer seinen Freunden oder eigentlichen Anhängern, noch we= nig Befanntschaften gemacht; doch soll auch dieß mit der Zeit anders werden. Für jest ift mein Hauptzweck, den merkunt= digsten aller Menschen so lange zu beobachten und zu studiren, bis ich ihn ganz zu kennen und zu verstehen glaube.

Ein einzigesmal habe ich in dieser Zeit | mit Sofrates einem großen Gastmahl bei einem Athenischen Kalokagathos von der ersten Elasse beigewohnt; wo einem Evrener die Mischung von Ueppigkeit und Pracht mit übel verhehlter Armuth und Knauserei nicht anders als auffallend senn mußte. Neich scheinen zu wollen, so wie überhaupt mehr zu scheinen als sie sind, ist eines der charakteristischen Erbübel der Eekropiden; dasur, daß niemand mehr reich sen, haben die Spartauer geforgt, und es wird eine Reise von Jahren dazu gehören, bis Athen sich von den Folgen ihres missungenen Unschlags auf Sieilien, und des so unglücklich für sie ausgefallenen Peloponnessischen Verheerungskrieges erholt haben wird.

Sofrates galt chmals für einen sehr angenehmen Tischgefellschafter, und viele der vornehmften Athener murden ein
festliches Gastmahl für unvollständig gehalten haben, wenn
Sofrates dabei gefehlt hatte. Jest pflegt er eine solche Einladung nur selten auzunehmen. Ziemlich oft hingegen geschieht
es, daß seine Freunde Abends in seinem Hause speisen, indem jeder sein Gericht hinschiett; eine in Athen gewöhnliche
und meines Erachtens sehr nachahmungswurdige Art, den
Abend in auserlesener Gesellschaft ohne Belästigung des Hauswirths zuzuhringen; vorausgesest, daß das Höchste was eine
Schüsel koften darf, durch gemeinschaftliche Abrede nach einem

fehr frugalen Maßstabe bestimmt fen. Diese kleinen freundsschaftlichen Symposien sind durch die genialische Art, wie Soskrates Ernst und Scherz bald abzuwechseln bald ineinander zu schmelzen weiß, für mich wenigstens, die unterhaltendste und sogar die lehrreichste Zeit, die ich in seiner Gesellschaft zusbringe.

7.

## An Cbendenselben.

3ch finde je langer je mehr, wie falsch der Begriff ift, ben man fich im Auslande von Sofrates macht, indem man ihn fur einen Philosophen oder Cophisten von Profession und das haupt einer eigenen Schule halt. Er ift, wiewohl er vielerlei Renntniffe befist, fein eigentlicher Gelehrter, und ob er gleich ein fehr weiser und fluger Mann ift, weder bas, was man einen Philosophen noch was man einen Staatsmann gu nennen pflegt; oder, richtiger ju reben, feine Beisbeit und Kluabeit mar es eben, was ihn abhielt fich aus dem einen oder dem andern diefer Qualitaten eine Lebensart zu ma= chen. Er ift ein zu edler und guter Mensch um ein blo-Ber Burger von Athen, und gleichwohl zu fehr Burger von Athen um ein achter Weltburger zu fenn. Man erstaunt, bei einem Manne, der (wenn man ein Vaar Keldzüge auß: nimmt) nie aus Athen gefommen ift, einen folden Umfang von Belt : und Menschentenntniß, einen fo hellen, von Borurtheilen und Wahnbegriffen so gereinigten Verstand, und einen so feinen Sinn für die rechte Art mit allen Gattungen von Menschen umzugehen, zu finden; und doch däucht mich (wenn ich dieß ohne Schein eines thörichten Dünkels gestehen darf) ich sehe zuweilen eine gewisse Beschränktheit in seiner Vorstellungsart, die mir bloß daher zu kommen scheint, daß er sich unvermerkt angewöhnt hat, Athen, den Mittelpunkt seiner eigenen Thätigkeit, für den Mittelpunkt der Welt, und was außer Athen ist, keiner sonderlichen Ausmerksamkeit werth zu halten. Ob ich mich hierin irre, darüber werde ich vielleicht in der Folge Gelegenheit sinden, dich selbst zum Nichzter zu machen.

Um mir beim Erforschen dieses in seiner Art so ganz einzigen Mannes viele Zeit und manchen Fehlschluß zu ersparen, habe ich mir Mühe gegeben, über seine Lebensgeschichte so viele und so zuverlässige Erkundigungen einzuziehen als mir nur immer möglich war.

Sein Nater Sophroniskus war ein Steinmeh, und seine Mutter Phånarete die geschickteste und ihres Charakters wegen geschährteste Hebamme ihrer Zeit in Athen. Er scheint sich auf diese Mutter etwas zu gute zu thun; denn er liebt ihrer bei Gelegenheit öfters zu erwähnen, und soll einst, da ihm über sein Talent junge Leute zu bilden ein Compliment gemacht wurde, in seiner gewohnten Manier Ernst in Scherz einzukleiden, zur Antwort gegeben haben: es ist ein Erbstück von meiner Mutter; meine ganze Kunst besteht in einer gewissen Geschicklichkeit die Entbindung schwangerer Seelen zu befördern. Die Frucht die and Tageslicht kommen soll, muß

freilich schon lebendig, gesund und wohlgestaltet in der Seele verborgen liegen, und alles was ich bei der Geburt thun kann, ist, ihr leicht und mit guter Art herauszuhelsen. Personen, die seine Eltern gekannt haben, versicherten mich, daß er äußerlich seinem Vater, und dem Gemuth und der Sinnesart nach seiner Mutter sehr ahnlich sev.

Sophronistus that an seinem Sobne - was er fonnte; er gab ihm die gewöhnliche Erziehung aller jungen Athener jener Beit, die du aus der Scene der beiden Streithabne, Difaos und Aditos Logos, in den berüchtigten Wolfen des Aristophanes fennst. Der junge Sofrates lernte bei einem Schulhalter vom gewohnlichen Schlage den homer und Befiod, wo nicht verfteben, wenigstens fertig lefen; von einem Singmeifter auf der Cither flimpern und alte Lieder nach alten Weisen singen; und übte sich übrigens fleißig im Wettlaufen, Ningen und Rechten auf der Valafira. Der Bater, um fei= ner Pflicht (nach einem befannten Gefete Colons) volle Benuge zu thun, lehrte ibn feine eigene Kunft; die Mutter, welche bei Zeiten merkte, an diesem Sohn etwas mehr als einen funftigen Steinhauer geboren gu haben, wollte wenigftens einen Bildhauer aus ihm werden feben; und so murde er, ich weiß nicht welchem damaligen Meifter diefer Runft, in die Lehre gegeben. Es scheint nicht daß er felbit eine befondre Unlage oder Reigung zu ihr in fich gefühlt habe; in= beffen bracht' er es doch darin auf einen gewiffen Grad; machte bis über fein dreißigstes Jahr feine hauptfachlichfte Beschäftigung baraus, und fertigte binnen diefer Beit unter andern Arbeiten verschiedene Statuen, wovon die meisten in

einem Landhause seines Kreundes Kriton zu feben find, ber fich viele Muhe gegeben hat, fo viele derfelben zusammenzubringen, als fur Geld zu haben waren. 3ch habe fie gefeben. und da ich auch die Werke des Polyklet und Phidias geschen habe, fo darf ich dir ohne Schen befennen, daß Sofrates. deffen mabre Bestimmung war der weiseste und beste unter den Weisen und Guten feiner Zeit zu fenn, schwerlich weder ber erste noch der zweite, noch der dritte unter den Bildhauern feiner Beit geworden mare. Indeffen zeichnet fich doch unter feinen Versuchen in der Kunft eine Gruppe der Grazien aus. an welcher er wirklich mit Liebe und unter dem Ginfing ber holdfeligen Tochter Jupiters gearbeitet zu haben scheint: man fieht, daß ihm Pindars seaver Nagues, navior ramar εργων εν ουρανω, wirflich erschienen, und dag er im Be= ftreben, die Ideale, die feiner Geele vorschwebten, im Marmor festzuhalten, vielleicht noch mehr geleistet hatte, wenn er weniger hatte leiften wollen. Denn das einzige was an die= fen Grazien auszusepen ift, und was jedem, der fie fiebt, auf= fallt, ift daß fie gar zu ehrmurdig find.

Dem besagten Kriton hat es Griechenland zu danken, daß es sich unter seinen Heroen aller Art auch eines Sofrates rühmen kann; ohne ihn ware dieser wahrscheinlich Vildhauer geblieben, und die reinste sittliche Gestalt, in welcher die Humanität je der Welt persönlich im wirklichen Leben sichtbar geworden ist, wurde wo nicht unenthült, doch auf ewig mit dem Schleier der Unbesanntheit und Vergessenheit bedeckt geblieben seyn. Kriton, noch jest der erste, so wie der älteste unter den Freunden des Sofrates, dem er an Alter etliche

Sahre vorgeht, ift in den Augen aller, die ihn fennen und Menschenwerth zu ichaben wiffen, einer der Edelften, die diefes an portrefflichen Mannern fruchtbare Land feit Deufalion und Pyrrha hervorgebracht hat. Gludlicher Beife ift er auch einer der wohlhabendsten Athener, und im Gebrauch seines ansehnlichen Vermögens so großmuthig und freigebig als ber berühmte Cimon, ja felbst auf eine noch verdienstlichere Weise. da fein Verdacht auf ihn fallen fann, daß ein ehrfüchtiges Streben nach Volksgunft oder irgend eine andere unlautere Absicht den mindeften Ginfluß auf feine Freigebigkeit habe. Bufalliger Beife (wie man, vielleicht febr uneigentlich, zu fagen pflegt) fam er in die Werkstatt des alten Sophronistus, als der Sohn die erwähnte Graziengruppe eben vollendet hatte. Er betrachtete das Werf und den Werfmeifter mit gleicher Aufmerksamkeit, ließ sich mit dem angehenden Runftler in ein Gefprach ein, und beschloß von Stunde an, fich um fein Bertrauen zu bewerben, und wenn er es gewonnen hatte, alles anzuwenden um ihn mit guter Manier aus der Stein = und Bildhauer-Berkstatt in eine feinen naturlichen Unlagen angemeffenere Urt von Thatigkeit zu verfeßen.

Es befanden sich damals drei Manner in Athen, deren jeder in dem Fache von Gelehrsamkeit, welches er vorzüglich bearbeitete, für den ersten galt: Anaragoras von Klazomene, ein Philosoph aus der Schule des Thales, der Sophist Prodiefins von Ceos, und Damon, ein geborner Athener, einer der berühmtesten Toukunstler seiner Zeit. Der erste hatte das Studium der Natur, wiewohl auf einem salschen Wege, der zweite die Kunst zu reden, als eines der mächtigsten Werk-

zeuge, wodurch man in Republiken auf die Menschen wirken kann, der dritte die Theorie der Musik, insofern sie eine Art von magischer Gewalt über das Gemüth und die Leidenschaften auszuüben sähig ist, zum Hauptgeschäfte seines Forschens gemacht. Alle drei genossen des Schukes und der Achtung des großen Perikles, die vornehmsten Athener suchten ihren Umgang, und jedermann schäfte es für ein besondres Glück, wenn er seinem Sohne den Jutritt bei dem ersten, und den Unterricht der beiden andern verschaffen konnte.

Cobald Ariton den Vorsat gefaßt hatte, fich des jungen Sofrates mit Ernft anzunehmen, war feine erfte Sorge, ihn mit diefen drei Mannern, mit welchen er felbit auf einem freundschaftlichen Auße lebte, in Befanntschaft zu feben; denn er zweifelte nicht, daß fie ftart auf den jungen Mann wirfen und gar bald den Gedanken in ibm erwecken murden, die Ratur habe ibn zu einer bobern Bestimmung berufen, als in Thon, Holy und Stein zu arbeiten. Berehrern der Knuft, wie du und ich, mag dieß etwas anitofia flingen; aber die meiften Grieden machten fich damals und noch jest einen viel zu geringen Begriff von derselben, und ein Bildhauer war in ihren Augen am Ende doch nichts weiter als ein Sandwerks= mann, der fein Brod burch mechanische Sandarbeit in einer barten Materie fauer und mubfelig verdienen muffe. Wahr= scheinlich batte Kriton felbit bamals feinen andern Gedanken, als den jungen Sofrates in eine bobere Claffe binaufzurucken, und durch Entwicklung und Ausbildung feiner Kabigkeiten in ben Stand zu fegen, dereinst eine bedeutende Rolle in ber Nepublik zu spielen. Auch erreichte er seine Absicht, wiewohl

4

in einem gang andern Sinne, und in der That auf eine weit vollfommnere Art, als er fich vorgestellt haben mochte. Der Sohn des Sophroniskus gewann in furzer Beit die Buneigung des gelehrten Triumvirats; sie machten sich ein Vergnügen daraus, ihm Anleitung zu geben und von ihren Kenntniffen so viel mitzutbeilen als er davon gebrauchen konnte und wollte. Denn, wiewohl er fich mehrere Jahre lang mit allen Arten der speculativen Wissenschaften, die von der Jonischen Philoforbenfchule damals mit ungemeinem Beifall betrieben, und von den sogenannten Sorbisten nach ihrer eigenen Weise popularifirt murden, mit vielem Rleiß gelegt haben foll, fo fcheint er doch ziemlich bald einen Beruf in fich gefühlt zu haben, feinen eigenen Weg zu geben, und sich sowohl in Meinungen als im Leben unabhangia und frei von fremdem Einfluß zu erhalten. Es war ein Leichtes gemesen seine Wißbegierde zu erwecken: die fogenannte physische Philosophie, von welcher Anaxagoras Profession machte, hatte nnendlich viel Angiebenbes. Denn sie versprach nichts Geringeres, als den undurchbringlichen Vorbang, binter welchem die Natur ihre Mofterien treibt, wegzuziehen, und über die angelegensten Fragen, die ber menschliche Geift an sich selbst zu thun sich nicht erwehren fann, befriedigende Aufschluffe zu geben. Aber fein guter Verstand ließ ibn bei Beiten mabrnebmen, nicht nur daß sie nicht hielt was sie versprach, sondern auch, daß sie weit mehr versprach als sie balten konnte. Er suchte Wahrheit, und man fertigte ihn mit Sppothesen ab, die man zwar mit vielem Scharffinn zu moglich scheinenden Auflofungen der Rathfel, die und die Natur aufzurathen gibt, anzuwenden mußte, die

aber feinen feften Salt hatten, und, wenn fie icarf gepruft wurden, weder den Verstand noch die Ginbildungefraft befriediaten. Er suchte nubliche Wahrheit, und man wollte baß er einen großen Werth auf Speculationen legen follte, von welchen nicht der mindefte Gebrauch im menschlichen Leben zu machen war. Alles was er mit den Nachforschungen, die einen guten Theil feiner schönften Jahre aufgehrten, gewonnen gu haben glaubte, mar, - und founte für einen fo reinen Wahrheitssinn, wie der feinige, nichts anderes fenn, als "das Bewußtfenn, daß er vom Urfprung der Welt und ihren elementarischen Bestandtheilen, von Materie und Geist, von Raum und Beit, von den unfichtbaren Kraften, mit deren fichtbaren Wirkungen die Natur uns überall umgibt, furz, von den überirdischen und übersinnlichen, himmlischen und überhimmlischen Dingen, gerade fo viel miffe als vorher, nam= lich, nichts oder wenig mehr als nichts." - Dieß war ein großer Abfall von den glanzenden Erwartungen, die man ihm vorgespiegelt hatte, und was für ein anderes Resultat konnte aus einer folden Erfahrung bervorgeben, als die innigste Ueberzeugung, daß der größte Theil der Probleme, womit bie speculativen Philosophen seiner Zeit sich selbst und ihre Lehrlinge unterhielten, gang und gar feine Gegenstände des menschlichen Wiffens seven, und daß ein gefunddenkender Mensch in der furgen Lebenszeit, die ihm von der Natur so kårglich zugemessen wird, mehr als genug zu thun habe, wenn er unr zu einem binlanglichen Grade von Kenntniß deffen was allen Menschen zu miffen nothig und was nicht zu miffen ein großes Uebel ift, gelangen wolle. Er ichapte diefe Ueber=

zeugung um fo bober, je mehr Beit und Muhe fie ihm gefoftet hatte, und fie war's, was feinem Beifte diefe Nichtung auf das Sittlichaute und überhaupt auf das Rühliche in allen Dingen gab, die er von dieser Zeit an nie wieder aus bem Auge verlor. Indeffen fuhr er noch immer fort, die Bildbauerfunft nebenber zu treiben, infofern fie ihm zu Geminnung feines nothourftigen Unterhalts unentbehrlich war. Denn es wahrte ziemlich lange, bis der edle Ariton fo viel über ihn vermochte, daß er, um sich aller mechanischen Arbeiten ent= schlagen zu tonnen, diefem mit ganger Seele an ihm hangenben Freunde gestattete dasir zu sorgen, daß es ihm für fein übriges Leben nie am Nothwendigen fehlen konne. Auch scheint bieß nicht eher geschehen zu fenn, als nachdem Sofrates in der Kenntnif feiner Gelbft fo weit gefommen war, daß er feinen innern Beruf, ein Menschenbildner in einem gang anbern und unendlich bobern Sinne zu fenn, nicht langer bezweifeln fonnte.

Eine der wichtigsten Folgen des Verhältnisses, worin er mit Anaragoras und Kriton stand, war (meines Erachtens) der freie Jutritt in das Haus des Perifles, und die Gelegensheit, die er dadurch erhielt, diesen großen Mann und seine Staatsverwaltung näher kennen zu lernen, und in dieser Abssicht auch den Umgang mit der berühmten Aspassa, der Juno dieses Attischen Jupiters (wie sie der alte Kratinus in einer seiner Komödien nennt), sich zu Ruße zu machen. Aus dieser Beit schreibt sich auch seine Bekanntschaft mit dem berüchtigten Ressen des Perifles, Alcibiades, her, von welchem er schon damals sehr richtig urtheilte, daß er entweder zum Heil oder

jum Verderben Griechenlands geboren sep, je nachdem sein guter oder boser Damon die Oberhand über ihn gewinnen würde; und diese Ueberzeugung allein war es, was ihn bewog, sich unter die erklärten Liebhaber, von welchen dieser so viel Gutes und Boses versprechende Jüngling beständig umzgeben war, zu mischen, und alles Mögliche anzuwenden, um das Vertrauen desselben zu gewinnen, die Liebe des Schönen und Guten in ihm zu entzünden, und ihm für seine Schmeichler und Verachtung einzusiößen.

Ohne Zweifel trugen alle diefe Verhaltniffe vieles dazu bei ihn auf den wahren Standpuntt in feinem funftigen Wir= fungsfreise zu ftellen, und über den Plan feines Lebens in fich felbst gewiß zu machen. Vermuthlich faßte er schon da= mals den festen Entschluß, dem er bisher immer treu geblieben ift, der ftrengften Erfullung aller feiner Burgerpflichten un= beschadet, sich jeder Einmischung in die Staatsverwaltung gu enthalten, fo felten als moglich in den Volksversammlungen zu erscheinen, und nie als öffentlicher Redner aufzutreten. Weder feine Familie, noch feine Gludbumftande, noch feine Neigung bestimmten ihn eine politische Rolle in Athen zu fpielen; fo viele andere hatten dagu einen nabern Beruf, und waren, wofern fie nur wollten, weit beffer im Stande, fich auf diesem Wege um den Staat verdient zu machen. Ihm bingegen zeigte fich ein neuer, von feinem andern noch betretener Weg, wie er feinen Mitburgern und Beitgenoffen auf eine ihm eigene Weise ungleich nühlicher als auf jede andere werden fonnte. Die Republik hatte ein fehr dringendes Beburfniß, an welches feiner von ihren Vorstehern und Rath=

gebern dachte, und diefem nach Vermogen zu Gulfe zu fommen, fuhlte er fich von feinem Genius berufen. In einer Beit, wo niemand zu bemerken ichien, daß die taglich zuneh= mende Ausartung der alten Sitten den Staat eben fo un= vermerkt dem Verderben immer naber bringe; in einer Beit, wo der allzurafche liebergang von der ehmaligen goldnen Mit= telmäßigkeit zu der hoben Stufe von Macht und Reichthum, worauf Verifles die Republik erhoben hatte, den eiteln Athenern fo glangende Aussichten eroffnete, daß fie, aller Maßi= gung vergeffend, nichts als Alleinherrschaft und unbegränzte Vermebrung ibrer Besittbumer und Ginfunfte traumten; gu einer Beit, wo ein Mann von fo rubigem Blid und gefundem Urtheil, wie er, leicht vorausseben konnte, daß sich ein furchtbares Ungewitter gegen Althen zusammenziehe und daß bald genug Umftande eintreten wurden, in welchen der allgemeine Mangel an sittlicher und politischer Tugend burch die unseligsten Kolgen tief gefühlt werden nußte: in einer solchen Beit, fich felbst in Gefinnungen und Grundfagen, Worten und Werken jum Vorbilde aller handlichen und burgerlichen Tugenden darzustellen, und Innglinge von edler Art durch den Reiz feines Umgangs an sich zu ziehen, um sie zu gleichen Grundfagen und Gefinnungen zu bilden; dieß war unläugbar ber größte Dienft, den ein Mann dem Baterlande leiften fonnte; und der einzige Mann der es wollte und fonnte mar Spfrates.

Du siehest nun, lieber Kleonidas, in welchem Sinne Softrates ein offentlicher Lehrer genennt werden fann, wiewohl er nie eine Schule gehalten noch gestiftet, nichts geschrieben,

und mit allen feinen Bemuhungen, die Leute die mit ihm umgeben weiser und beffer zu machen, feinen Obolus gewonnen bat. Auch ist zwischen ibm und den Sovbisten, die den Unterricht in den Wissenschaften, besonders in der Moral, Volitif und Demagogif als eine Profession treiben, nicht die geringste Aehnlichfeit. Er gibt fich fo wenig für einen Belehrten aus, daß er sich vielmehr im Scherg, zuweilen auch wohl in vollem Ernft, auf feine Unwissenheit viel zu Gute thut. Der gange Unterschied, borte ich ihn einmal fagen, zwi= fchen mir, der nichts weiß, und diefen bewunderten Berren, bie alles wiffen und fich dafür bezahlen laffen, besteht darin, baß sie zu wissen glauben mas sie nicht wissen, ich bingegen weiß, daß ich nichts weiß. Offenbergig zu reden, scheint er sich in diesem Punkte zuweilen ein wenig zu tauschen, und die Geringschäbung gewisser speculativer Wissenschaften, deren Nuben nicht fogleich in die Angen fällt, oder vielleicht erst fünftig noch entdeckt werden mag, weiter zu treiben, als er thun wurde, wenn er sich feiner Unwissenheit immer bewußt ware. Uebrigens, und wenn er auch mit einigen Kachern bes menschlichen Wiffens zu wenig befannt ift, um ein vollgul= tiges Urtheil über ihren Werth fällen zu können, so ist er hingegen defto gelehrter in den Runften und Sandwerfen, die im gemeinen und burgerlichen Leben von anerkanntem Rugen find. Er fpricht mit einem jeden fehr verständig von feiner Profession und gibt ihnen nicht selten Unleitung oder Winke, wie sie dieß oder jenes besser einrichten oder ihre Kabricate und Kunftwerke zu einer größern Vollfommenheit bringen fonnten; benimmt sich aber so geschickt dabei, daß er, indem

er sich mit ihnen über ihre Kunft bespricht, vielmehr das Un= feben eines Unwiffenden hat, der durch bescheidene Kragen von ihnen belehrt zu werden sucht, als eines Klüglings, der sich anmaßt den Meiftern Lehren zu geben. Er hat fich in verfcbiedenen Keldzügen als einen guten Goldaten bewiefen, verftebt fich auf alles was jum Kriegsbienft ju Waffer und ju Lande gehort, und weiß im Nothfall das Steuerruder fo ge= schickt zu führen als der erfahrenste Schiffer. Schwerlich aibt es irgend ein Geschäft, das durch ruhige Besonnenheit, uner= schütterliche Kestigfeit, ausharrende Geduld, Rüchternheit, Bachfamfeit, Gleichgultigfeit gegen Vergnugen und Schmerz, gegen Sunger und Durft, Froft und Sige, mit Ginem Worte, burch alle Cigenschaften und Tugenden, die einen achten Mann von Marathon ausmachen, und nur durch diese wohlgelingen fann, schwerlich gibt es ein solches Geschäft im Frieden oder im Krieg, womit er nicht zu feiner Chre gu Stande fommen wurde; und ich bin gewiß, wenn die Gotter den armen Rechendern zu einem fo flugen Einfall verhelfen wollten, wie ber ware, wenn fie, auftatt ihre Ariegsoberften zu Duzenden aus dem Glucktopf zu gieben, ihn zu ihrem Dberfeldheren machten, ihre Ungelegenheiten follten gar bald eine beffere Gestalt gewinnen. Mit Ginem Wort, Freund Aleonidas, Sofrates ift ein - tugendhafter Mann im bochften und voll= ftandigften Sinne des Wortes, und darin besteht sein eigen= thumlicher Charafter, Werth und Vorzug vor allen feinen Beitgenoffen. Er taugt zu allem wozu ein Mann taugen foll, fann alles was jedermann fonnen follte, weiß gerade fo viel als niemand ohne feinen Schaden nicht wiffen fann, und ift, in jedem Verhaltniß des Lebens was man fenn muß, um ein Borbild für alle zu fenn.

S.

## An Aleonidas.

Daß Sofrates, wenn er mit andern philosophirt, sich nur zweier Methoden, der Induction und der Ironie, zu bezbienen pflege, hat feine Nichtigkeit; wenigstens habe ich nie gesehen, daß er in seinen Gesprächen, es sen nun daß sie auf Belehrung oder auf Widerlegung abzielen, einen andern als einen dieser beiden Wege eingeschlagen hatte.

Diese sonderbare Art zu philosophiren scheint mir deine hohe Meinung von ihm nicht wenig herabgestimmt zu haben. "Die Induction kann mich, sagst du, nichts lehren als was ich entweder bereits wußte, oder mir vermittelst eines kleinen Grades von Vesinnung selbst sagen konnte; und wie ein so weiser Mann die Ironie für eine taugliche Methode die Bahzeheit aussindig oder einlenchtend zu machen halten könne, ist mir vollends unbegreislich." — Ueber beides, lieber Kleonidas hoffe ich dich ins Klare zu sehen, wenn ich dir sage, bei welchen Personen und zu welcher Absicht Sokrates von der einen und der andern Gebrauch zu machen psiegt. Die Personen, mit welchen er sich am meisten abgibt, sind (außer seinen nähern Freunden und Günstlingen) entweder solche, die von ihm belehrt zu werden wünschen, es sey nun daß sie ihre Un-

wissenheit in der Sache, wovon die Nede ist, auerkennen, oder so schwach an ihrer bisherigen Meinung hangen, daß sie immer bereit sind sie mit einer bessern zu vertauschen; oder es sind naseweise Klüglinge und eingebildete Allwisser, die er, da sie Belehrung weder suchen noch anzunehmen aufgelegt sind, bloß beschämen und wenigstens zum stillen Bekenntniß ihrer Unwissenheit notbigen will. Bei den erstern bedient er sich der Induction als einer Lehrart; gegen die lestern der Ironie als einer sowohl zur Vertheibigung als zum Angriff gleich bequemen Waffe.

Die Athener verbinden mit dem Worte Ironie ungefähr benselben Begriff (der Verspottung) wie wir und alle andern Griechen; nur daß fich ibm durch den gemeinen Gebrauch ein Nebenbegriff bei ihnen angehängt hat, der aus einem befonbern Jug ihres Nationaldarafters zu entspringen icheint. Der Athener pflegt nämlich feine Meinung nicht leicht fo furz und geradezu herausausagen wie der Spartaner oder Bootier; nicht etwa aus vorsichtiger Buruchaltung (wie ich bieß au ben Korinthern bemerkt zu haben glaube), sondern weil es ibm, wenn er fpricht, felten ober nie fo viel um Wahrheit ober um die Sache felbst zu thun ift, als um das eitle Bergnugen mit der Keinheit und Gewandtheit feines Wißes und ber Geläufiakeit seiner Zunge zu prunken, und den andern entweder seine Ueberlegenheit fuhlen zu laffen, oder, falls es ein boberer an Stand und Rang oder ein Mann von vorzüg= lichen Verdiensten ift, die beiden großen Geburterechte des Attischen Burgers, Freiheit und Gleichheit, gegen ihn zu behaupten, indem er ihm zu verstehen gibt, er dunke sich nicht

geringer, und mache fich wenig aus Vorzigen die er nicht felbit belist. Du kannît dir kaum vorstellen, auf wie vielerlei Art die Sitelfeit der Athener fich, in dieser Absicht, durch Mienen, Gebarden, Jon und Beugung der Stimme, fleine Zwischenworter u. dergl. zu außern pflegt. Daher das Attikon blepos (wie es Aristorbanes nennt) diese unnadahmliche edle Unverfcantheit im Blid und im Ladeln, die den Athener aus tausend andern fenntlich macht, und der hobnische Ton, den fie, sobald fie merten daß der andere nicht ihrer Meinung ift, in die Krageformeln, "war's etwa nicht fo ?" oder, "was tonn= test du wohl dagegen haben?" zu legen wiffen. Vermuthlich ist es diese Citelfeit, mas in Verbindung mit der lebbaften Alder von leichtem Wis, wovon der Athener immer fprudelt, diese Reigung gum Spotten, Reden und Auslachen erzeugt, die einer der gemeinsten Buge dieses Volkes ift. Ich erklare mir daraus, daß fie fo gern das Gegentheil von dem, mas fie fagen wollen, fagen; zu loben icheinen, wenn fie tadeln, und ju fchelten, wenn fie loben wollen; fich ftellen als ob fie den andern unrecht verstanden hatten, um ihm widersprechen oder feiner Rede eine laderliche Deutung geben zu fonnen, und was deralciden mehr ift. Diese Urt von frottender oder auch bloß scherzhafter Verstellung ift es eigentlich, was die Uthener Ironie nennen, und was fie, jumal bei froblichen Tischaelagen, und überall, wo ihre gute Meinung von fich felbit nicht zu febr dabei ins Gedränge fommt, einander gern ju gut halten. Auch Sofrates, der überhaupt einer der wißigsten und gut= launigften Sterblichen ift, macht im gemeinen Umgang giemlich häufigen Gebrauch von diefer Art von Fronie, und weiß sie mit so vieler Leichtigkeit und Feinheit zu handhaben, daß sie, sogar wenn er einen wirklich schraubt, unmöglich beleidigen kann, sondern entweder für bloßen Scherz gilt, oder von einfältigen und sich selbst gesallenden Personen so ausgenommen wird, als ob er ihnen etwas Schmeichelhaftes gesagt hatte. Um gewöhnlichsten bedient er sich derselben, um den Verweisen, die er zuweilen seinen jüngern Freunden zu geben Ursache sindet, den Stachel zu benehmen; und ich muß gestehen, daß er in solchen Fällen, wenn die Operation an einem seiner Günstlinge zu verrichten ist, eine sehr fanste Hand hat; wieswohl ich mich nicht rühmen kann, es an mir selbst erfahren zu haben.

Aber die Ironie, die ihm als eine besondere Art zu disputiren, ausschließlich zugeschrieben wird, ift von jener gewöhn= lichen, sowohl der Art als dem 3wed nach, febr verschieden. Sie besteht darin, daß er, wenn er's mit Personen, die ihm in gewiffen Studen entweder wirklich oder in ihrer eigenen und andrer Leute Ginbildung überlegen find, 3. B. mit ichlecht= benkenden aber vielvermögenden Mannern in der Republik, ober mit angesehenen Sorbiften zu thun bat, fich außerst einfältig und unwissend stellt, und in diesem Charafter (zu deffen Simulirung ihm feine Gesichtsbildung ungemein zu Statten fommt) durch die icheinbare Naivetat feiner Fragen und die verdeckt spikfindige Art, wie er ans ihren Antworten immer neue Fragen hervorzulocken weiß, sie endlich in die Nothwendigkeit fest, fich entweder in offenbare Ungereimt= heiten zu verwickeln, oder ihre erste Behauptung wieder zurückzunehmen. Du errathst ohne mein Buthun, wie viel er durch

Diefe Art von Ironie, eine Beit lang wenigstens, über feine Begner gewinnen mußte. Er verschaffte badurch fich felbit besto leichter Gebor, und vernichtete unvermerft die Bortheile, welche Stand, Name, Ansehen und Glucksumftande jenen über ihn hatten geben fonnen. Gie maren nun minder auf ihrer Sut; antworteten besto rafder und zuversichtlicher, je weniger sie vorhersehen konnten wo er hinaus wolle; raumten ihm immer mehr ein, als geschehen ware, wenn fie die Schlingen gemerkt hatten, die er ihnen durch feine einfaltig scheinenden Kragen legte; und wenn fie fich endlich darin verfingen, ichien er gang unichuldig daran zu fenn, und die Lacher waren auf feiner Seite. Diese Methode war alfo da, wo er fie am ge= wohnlichsten anwandte, ich meine gegen die Sophisten, febr fein ausgedacht und vollfommen zwedmäßig. Denn es war ibm nicht darum zu thun sie zu belehren, sondern sie vor ihren Buhörern und Verehrern in ihrer Blöße darzustellen. Aber du fiehst auch, daß sie nur so lange mit Vortheil gu gebrauchen war, als der Gegner die Falle nicht gewahr wurde; und natürlicherweise konnte dieß in einer Stadt, wo beinabe alles offentlich geschieht, nicht sehr lange austehen. die Sophisten mertten, daß sie einen Schlaufopf vor sich hatten, ber mit den Spiffindigkeiten und Runftgriffen der Dialeftik wenigstens eben fo befannt war als fie felbit, fo hatten fie noch gebenmal einfaltiger fenn muffen als Sofrates fich ftellte, wenn sie sich durch die schülerhafte Miene, womit er sich ihre Belehrung ausbat, und die vorgegebene Bewunderung ibrer hoben Weisheit langer hatten tauschen laffen. Auch zeigte fich's bald genug, daß er, außer dem erklarten Sag der Cophisten, wenig mehr mit dieser Art zu disputiren gewonnen hatte, als daß er noch jest bei dem großen hausen im Nuf eines Spötters steht, der nie seine wahre Meinung sagt, und dessen Neden man auch dann nicht trauen darf, wenn er etwas ernstlich zu behaupten scheint, weil man nie gewiß ist, ob es nicht Verstellung sen und was für geheime Absichten er darunter habe; — ein Nuf, der ihm, wie ich besorge, bei einem so argewöhnischen Volke wie das Athenische über lang oder furz noch gefährlich werden kann.

Uebrigens muß ich noch bemerken, daß diese ironische Art zu fragen nicht mit einer andern vermengt werden muß, deren er sich, gewöhnlich in Verbindung mit der Induction, als einer Lebrart bei feinen Freunden (am banfigsten bei jungen Leuten) bedient, und in welcher, wenn ich nicht irre, seine Kunst den Seelen zur Geburt zu helfen besteht, deren ich in einem meiner vorigen Briefe gedacht babe. Die Kragen werden in diefer Absicht immer fo gestellt, daß der Gefragte die rechte Antwort entweder gar nicht verfehlen fann, oder falls er fie verfehlte, durch die Folgerungen, welche vermittelft neuer Fragen aus feiner Untwort hervorgelockt werden, fich felbst gar bald von ihrer Unrichtigfeit überzeugen muß. Diefe Lehr= art, außerdem daß sie die leichteste und popularite ift, scheint mir vorzhalich darin auf den befondern Charafter der Athener berechnet zu fenn, daß sie die Aufmerksamkeit des Lehrlings fester balt, und indem sie dem Lehrer das Ausehen gibt, als ob er felbst durch seine Fragen erft belehrt zu werden wunsche, bie Rollen gleichsam verwechselt und den Lehrer jum Schuler macht oder wenigstens beide auf gleichen Auß fest, namlich

in aller Gelassenheit etwas mit einander zu suchen, das teiner von beiden hat, und woran beiden gleich viel gelegen ist. Er weiß es dann immer ohne Mühe so einzurichten, daß der Lehrling das schmeichelhafte Vergnügen hat, derjenige zu seyn der das Gesuchte findet, wiewohl dazu eben keine große Scharfssichtigkeit erfordert wird; denn er bringt ihn unvermerkt Schritt vor Schritt so nahe zu der Sache hin, daß er endlich mit der Nase darauf stoßen muß.

Ein Beispiel wird dir dieß am besten erläutern. Es war dem Sofrates darum zu thun, den Begriff eines seiner Lehr: linge von der Religiosität gegen die Götter ins Reine zu brin: gen. Daraus entstand der folgende Dialog.

Sokrates. Sage mir, Euthydem, was haltft du von der Gottesfurcht?

Cuthydem. Ich halte fie fur etwas fehr Schones.

Sokrates. Kannft bu mir alfo fagen, was du unter einem gottesfürchtigen Menschen verstehft?

Euthydem. Ginen der die Gotter in Ehren bat.

Sakrates. Steht es aber bloß in eines jeden Willfur, auf welche Weife er die Gotter ebren will?

Enthydem. Nein; fondern es find Gefete vorhanden, beren Vorfdrift man hierin zu befolgen fculdig ift.

Sokrates. Wer diese Gesete befolgt, mußte der also nicht, wie man die Götter zu ehren schuldig ift?

Euthydem. Ich follt' es benfen.

Sokrates. Wer nun weiß wie er die Götter zu ehren schuldig ist, glaubt also nicht, daß er es auf eine andere Urt zu thun schuldig sen, als wie er es weiß?

Cuthydem. Gewiß nicht!

Sokrates. Meinst du daß es einen Menschen gebe, der die Gotter anders ehrt, als er glaubt daß er es zu thun schuldig sen?

Cuthydem. 3ch follt' es nicht meinen.

Sokrates. Der also weiß, mas die Gesete in Betreff der Gotter verordnen, ehrt der die Gotter gesemäßig?

Cuthydem. Allerdings.

Sokrates. Und wer sie gesemmäßig ehrt, chrt sie wie es feine Schuldigfeit ift?

Cuthydem. Wie fonnt' er denn anders?

Sokrates. Ber sie also gesehmäßig chrt, ist gottes: fürchtig?

Enthydem. Gang unlängbar.

Sokrates. Wir haben also den Begriff des Gottesfürchtigen richtig bestimmt, wenn wir sagen: es sep derjenige, der da weiß, was die Gesetze in Betreff der Götter verordnet haben?

Cuthydem. Go dunft mich's.

Ich sehe dich zu dieser Manier den Seelen zur Geburt zu helsen die Achseln ein wenig zuchen, Kleonidas; — unter und gesagt, auch ich habe schon oft große Noth gehabt, die meinigen bei solchen Gelegenheiten im Nespect zu erhalten. Aber es ist nun nicht anders. Dieß ist einmal seine Manier, und du wirst wenigstens gestehen mussen, daß Mangel an Deut-lichseit nicht ihr Fehler ist. — "Sie ist nur gar zu deutlich,

bor' ich dich fagen. Das foll man von dem Berftande der iungen Athener denken, wenn sie einer fo wortreichen Methode nothig haben, um einen fo leichten Gat ju begreifen? Und das Schlimmfte ift denn noch, daß er nicht einmal mahr ift. Denn es ift doch ein täglich vorkommender Kall, daß einer recht gut weiß, was er nach dem Gefet zu thun schuldig ift und es boch nicht thut." - Auf das lettere hab' ich dir feine andere Untwort zu geben als, bei Gofrates ift zwischen Wiffen und Ausüben deffen mas pflichtmäßig ift, fein Unterschied, und er bemuht fich, auch feine Soglinge fo ju gewohnen. Was aber die Lehrart betrifft, wovon ich dir ein Beispiel aus Taufenden gegeben habe, fo weiß ich mir die Sache felbft nicht anders gu erflaren, als daß er fie nothig gefunden haben muß, um die unfägliche Klatterhaftigfeit der jungen Leute in Athen, wenig= ftens einige Minnten lang, bei dem namlichen Gegenstande festzuhalten. Sätte er zu Eprene oder Korinth oder Theben gelebt, so wurde er vermuthlich gefunden haben, daß er auf einem furgern Wege jum Siele fommen fonne. Aber nun ift ihm diefe Methode fo fehr gur Gewohnheit geworden, daß er sie auch bei folden Personen gebraucht, bei denen sie keine gute Wirkung thut. Ich wenigstens bekenne, daß ich schon mehr als einmal alle meine Geduld aufbieten mußte, um die Chrerbie= tung nicht aus den Augen zu fegen, die jedermann, und ein junger Mensch mehr als irgend ein anderer, einem Greise schuldig ift, der an Naturgaben und Geifteskraften den Beffen gleich ift, an sittlicher Vollfommenheit vielleicht alle übertrifft; und, da ein Sterblicher doch nicht gang ohne Tadel senn fann, fich durch die wenigsten und unbedeutendsten Schwachheiten von

dem allgemeinen Loofe der Menschheit, fo ju fagen, frei ge-

Die neuesten Nachrichten, die mir ans Eprene jugefom= men find, laffen mich beforgen, daß die zeitherige Rube unfere fo gludlich icheinenden Baterlandes von feiner langen Dauer mehr fenn werde. Doch vielleicht gibt irgend ein guter Damon unfern Regenten noch ein Mittel ein, das Ungewitter vor dem Ausbruch zu beschwören. Auf alle Falle, mein Lieber, suche bich fo lang' als möglich frei zu erhalten; und fiehft du daß Die Sachen eine Wendung nehmen, die bich entweder unvermerkt verwickeln oder wohl gar gewaltsam in eine der Kactionen, die sich bereits zu bilden scheinen, hineinziehen mochte, so folge meinem Beifpiel, und finchte bich in Beiten unter den gwar etwas engen aber fichern Mantel bes weisen Sofrates. Das politische Meer, worin die griechischen Republiken, wie eben fo viele fcmimmende Infeln, bin und ber treiben, ift zwar immer ein wenig finrmisch; aber in Bergleichung mit ben legtern Zeiten, genießen wir dermalen halenonischer Tage, und für einen aufstrebenden Zögling ber Musenfunfte ift boch Athen der einzige Ort in der Welt.

9.

### An Aleonidas.

Der Komodiendichter, nach welchem bu dich fo angelegent erfundigft, lieber Kleonidas, ift hier eine fo allgemein befannte Verson, daß es mir nicht schwer fallen fann bein Verlangen zu befriedigen, zumal da ich (wie du mit Recht vorausfeteft) Belegenheiten genug gefunden habe, oftere in feiner Gefellichaft gu fenn, und fogar in eine Urt von Vertraulichkeit mit ibm zu fommen. Ungeachtet er eine gemiffe febr gut zu feiner fa= turifden Phufiognomie vaffende Ernsthaftigfeit affectirt, wovon sich der Beweggrund leicht errathen läßt, wird er doch, der wikigen Ginfalle wegen, die ibm ohne Anspruch und Absicht gleichfam unfreiwillig zu entwischen scheinen, für einen der augenehmsten Tifchgesellschafter (einer in Athen fehr gablreichen Classe) gehalten, und man findet ihn gewöhnlich bei allen gro-Ben Gaftmablern, die in vornehmen Saufern gegeben merden. Da er sich den Freunden des Sofrates durch feine Wolfen (die fie ihm nach mehr als zwanzig Jahren noch immer nicht ver= geffen baben) febr übel empfoblen bat, fo mird mir's nicht jum Beften ausgelegt, daß ich fein Bedenken trage, mit einem fo verworfenen Menfden umzugeben. Aber Cofrates felbit scheint davon feine Kenntniß zu nehmen, und spricht überhaupt weder Gutes noch Bofes von ibm; wiewohl er, fo oft fich eine Gelegenheit dazu findet, feine Geringfchagung der Komodie, wie sie ehmals zu Athen beschaffen war und es zum Theil noch jest ift, mit feiner gewohnten Freimuthigkeit zu Tage

legt. Nicht als ob er das fomische Drama überhaupt miß= billigte; denn ich horte ihn einst von den Komodien des Epi= darmus mit Achtung fprechen; fondern weil er den grangen= losen Muthwillen, die leidenschaftlichen Anfalle auf einzelne Versonen, und die vobelhaften Grafe, Unflatereien und un= guchtigen Darftellungen, womit die Stude der neuern Atheni= o fchen Komifer besudelt find, vermoge feiner Grundfage und feines ganzen Charafters, unmöglich duldbar finden fann. Nichts ift gewiffer, als daß diese Art von Komodie, worin Aratinus, Aristophanes und Enpolis mit einander wetteiferten, ichon lange auf immer abgeschafft worden ware, wenn Sofrates eine entscheidende Stimme in Athen gehabt batte : aber ohne allen Grund ift, was ich in Eprene von einem unfrer gereisten Leute (die alles beffer als andre wissen wollen) gehört habe: Sofrates und feine Freunde hatten das Gefes bewirkt, wodurch unter dem Archon Morrhichides die Komodie aufge= hoben wurde, und diefer an der fomischen Minse begangene Frevel sen die mahre Urfache des Saffes, den die Komodien= schreiber auf den Sofrates geworfen, und der Rache, welche Aristophanes, im Namen der ganzen Gilde, an ihrem gemeinschaftlichen Feinde genommen habe. 3ch fage, dieses Vorgeben ist ohne allen Grund; denn der Sohn des Sophroniskus, der im erften Jahre der fünfundachtzigsten Olympiade, als jenes Gefetz gegeben wurde, erft achtundzwanzig Jahre zählte, war damals noch ein unbefannter Steinmen, und weit entfernt unter den Cophiften felbiger Beit einen Namen und Rang zu haben. Das Wahre ift, daß Perifles felbft der unfichtbare Urheber jenes Gesebes mar, aber es doch mit allem seinem Ein=

fluß nicht långer als zwei Jahre aufrecht erhalten konnte, weil der pobelhafte Theil des souveranen Volks sich eine seiner liebsten Belustigungen schlechterdings nicht länger vorenthalten lasfen wollte.

Es wird dir vielleicht nicht unangenehm feyn, bei dieser Gelegenheit die Substanz einer Unterredung zu lesen, die zwischen Aristophanes und mir, nachdem wir befannter mit einsander geworden waren, vorsiel. Denn ich darf nicht vergessen, dir zu sagen, daß sein Satvr, ich weiß nicht warum, eine Art von Geschmack an meinem — weißen oder schwarzen Genius gefunden, und (da wir beide so ziemlich unter der Herrschaft unser angebornen Haustobolde stehen) eine Art von gutem Bernehmen zwischen und gestistet hat, welches ich mir gleichswohl in meinen Verhältnissen weit weniger zu Nuße machen fann, als ich thun wurde, wenn ich bloß dem Antrieb meines Dämons oder der Lockstimme seines Satvrs solgte, der, sobald er will, der artigste und wohlgezogenste aller Vockssüsser ist.

Die Nebe war von seinen Wolfen, die er noch immer für sein bestes Werk halt, wiewohl die Athener geschmacklos oder launisch genng waren, ihm die Weinflasche des neunzigjährigen Kratinus vorzuziehen. Es versteht sich, daß ich ihm so viel Schmeichelhastes über das Lieblingskind seines Wißes gesagt hatte, als nothig senn mag, um einen Antor in gute Laune zu segen; und so entspann sich denn folgender Dialog zwischen uns.

Ich. Wiewohl wir Eprener dermalen noch fein scenisches Schanspiel besigen, so geben doch vielleicht mehr als zwanzig Abschriften deiner Stude bei und aus einer hand in die aus bere; und — abgerechnet, daß unfre Schuhflider, Sadträger,

und Bootsfnechte über Werfe der Musenkunst keine Stimme haben, — wird das, was die Wolken zum schönsten deiner Stücke macht, schwerlich in einer griechischen Stadt mehr Beifall gesunden haben, als bei uns. Um so viel größer war die Verwunderung, da man hörte, die Athener, deren Urtheil in solchen Dingen im Anslande einem Götterspruch gleich ist, hätten ganz anders darüber erkannt; und da das Bestreben sich das Unbegreisliche begreislich zu machen nun einmal unter die stärkften Naturtriebe des Menschen gehört, so war und ist noch jest die gemeine Meinung bei uns, das Schicksal, das die Wolken zu zweien Malen betrossen haben soll, könne von keiner andern Ursache herrühren, als weil dem weisen Sokrates so übel darin mitgespielt wird.

Er. Die Cyrener schließen, wie ich sehe, von sich auf die Althener, und glauben, weil sie eine so hohe Meinung von Soekrates und seiner Weisheit hegen, so mußten wir, seine Mitburger, die das Gluck haben, von dieser Sonne täglich angestrahlt zu werden, nothwendig um so viel größer von ihm densen. Dieß ist aber keineswegs der Fall, und würde es vermuthlich auch in Eyrene nicht seyn, wenn er ener Mitburger wäre. Geseht aber, Sokrates gälte zu Althen wirklich für das, wofür ihn die von seinem Chärephon befragte Pythia erklärt haben soll, so kennst du die Althener noch wenig, wenn du nicht auf den ersten Alick siehst, daß ich ihm in diesem Falle keinen größern Dienst hätte erweisen können, als ihn dadurch, daß ihn dem öffentlichen Gelächter preisgab, vom Ostracism oder einem vielleicht noch härtern Schicksal zu retten. Denn daß wir keine gar zu rechtschaffnen, gar zu tlagen, gar zu vorzüglichen

Leute unter und dulden fonnen, ift, follt' ich benfen, burch unfer Verfahren gegen einen Miltiades, Ariftides, Themistofles, Cimon, Anaragoras, Diagoras, und fo manche andre, schon lange außer allen Sweifel gefest. Indeffen fehlt viel, daß der Sohn des Steinhauers Sophronistus und der Bebamme Phanarete den Athenern in einem eben so glanzenden Licht erscheinen follte als Ausländern, die ihn nur dem Namen und Rufe nach fennen. Wir, die wir ihn leibhaft vor unfern Augen berum= mandeln feben, und mit unfern Ohren reden boren, wir fennen der Ehrenmanner gar viele, die eben fo barfuß und fparlich gefleidet geben wie er, ihren Bart eben fo felten dem Barbier untergeben, eben so schlecht effen und wohnen, sich eben so ehr= bar und genügsam mit ihrer Xantippe behelfen, und den gangen langen Tag eben fo geläufig, und ungefahr eben fo gescheibt und wißig, Moral und Politik sprechen wie er. Naturlich konnen also alle, die nicht zu seinen besondern Freunden gehoren, außer feinem filenenmäßigen Rorf und Bauch (binter welchen man eben nicht die höchste Weisheit zu suchen pflegt) nicht viel mehr an ihm feben, als was er mit hundert und taufend andern ge= mein hat. Was ihn aber von andern unterscheidet, fein Blid und Gang und Tragen des Kopfs, wodurch er fich gleich beim erften Unblid als einen Mann ankundigt, der nichts bedarf, nichts fürchtet, und feinen Werth nicht erft von andern zu erfahren braucht, ingleichem die ihm eigene Art von Fronie, die ihm feine Verehrer fogar jum besondern Verdienst anrechnen; das alles ift gerade das, mas ihn dem großen Saufen feiner Mitburger entweder lacherlich, oder gewissermaßen ver= haßt und furchtbar macht. Denn wie gefagt, ber Athener

fann nicht leiden, daß jemand durch feine eigene Große über ihn hervorrage, und er duldet seine Dbern nur defwegen, weil er ihnen die Kothurnen, worin sie um so viel größer als er find, felbst angeschnallt hat, und sie, sobald es ihm beliebt, wieder auf ihre eigenen Ruße stellen fann. Du fiehst also, daß die Urfache, warum die Wolken nicht fo gut als ich billig erwarten fonnte, aufgenommen wurden, nicht barin zu fuchen ift, daß sie die offentliche Meinung von dem Manne, der darin verspottet wird, gegen sich gehabt hatten: auch hat derjenige, der ench fagte, daß sie von den Buschauern übel aufgenommen worden, die Sache fehr übertrieben. Ich mußte meine guten Rechender groblich verleumden, wenn ich nicht befeunte, daß bei weitem der größere Theil über die drei ersten und die brei oder vier letten Auftritte das lebhafteste Bergnugen äußerte; und ohne den Einfluß des Alcibiades, und die Kurcht, in welche fein Unbang (ein Saufen handfester verwegner Befellen) den friedeliebenden Theil der Sufchauer feste, wurde mein Stud wenigstens den zweiten Preis erhalten haben, ba boch einmal der autherzige Entschluß dem alten halbfindischen Aratinns aus Dankbarkeit für ehmalige Verdienste vor feinem Ende noch eine Frende zu machen, von den Meisten ichon vorausgefaßt war , bevor fie noch beide Stude gehort hatten.

- Ich. Bei diefer Bewandtniß der Sache muß man sich um so mehr verwundern, daß die Wolfen (wie man sagt) bei der zweiten Aufführung keinen bestern Erfolg hatten, als bei der erften.
- Er. Anch hierin hat ench die Sage falfch berichtet. Die Wolfen find nicht zweimal aufgeführt worden. Anfangs hatte

ich zwar den Vorsatz, mein Glück an den nächsten Dionysien noch einmal zu versuchen. Ich machte zu diesem Ende einige wenigbedeutende Veränderungen, und schrieb eine Anrede an die Auschauer, wodurch ich diese zweite Vorstellung gegen das Schicksal der ersten sicher zu stellen hosste. Aber bei kalterm Blute hielt ich für bester, dem Nathe meiner Freunde zu folgen, denen es zu viel gewagt schien, den jungen Alcibiades, der damals eben auf der höchsten Stuse der Volksgunst stand, so gestissentlich zum Kamps herauszusordern. Denn daß Alcibiades, der ohnehin sich alles zu erlauben gewohnt war, sich des seurigsten seiner Liebhaber mit verdoppeltem Eiser annehmen würde, war leicht genug vorherzusehen.

- Ich Seiner Liebhaber? Du willst doch damit nichts fagen, mas einen zweibeutigen Schein auf die Sitten des weisen Sofrates werfen konnte?
- Er. Ich weiß nicht wie ihr andern Cyrener diese Dinge nehmt; zu Athen weiß jedermann genau, was er dabei zu denken hat, wenn sich jemand öffentlich als der Liebhaber eines so schönen und liederlichen Junglings beträgt, wie der Sohn des Klinias damals war.
- 36. Mich dunkt das Verhaltniß des Sofrates zu dem Sohn des Klinias lasse sich auf eine ganz ungezwungene Art so erklären, daß seine Freundschaft für einen der Republik so wichtigen jungen Mann, und der moralische Zauber, wodurch er den hoffartigsten, muthwilligsten und verwegensten aller Griechischen Jünglinge an sich zu fesseln wuste, ihm bei einem unbefangenen Richter vielmehr zum Verdienst als zum Vorwurf gereichen muß. Aber, wenn du (wie es scheint)

anders bachteft, wie fam es, daß du von diefem Umftande feinen Gebrauch in den Wolfen machteft?

Er. Soll ich bir die reine Wahrheit gestehen? Ich mußte damals noch fo wenig von dem ehrlichen Sofrates, daß mir fpgar fein vertrauter Umgang mit dem jungen Alcibiades unbefannt war, bis mir der Kall meines Studs Belegenheit gab, gelehrter über diesen Punkt zu werden. Ich hatte ihn nur felten in der Rabe gefeben und nicht fur bedeutend genug gehalten, ihm genauer nachzufragen; bas meifte, was ich von ihm mußte, mar von zufälligem Sorenfagen. Ans feinem öftern Umgang mit den Sophisten, welche Perifles nach Athen gezogen hatte, schloß ich, daß er felbst von ihrer Runft Profession mache. Ich glaubte damals wie viele andere, und glanb' es noch, daß diese kunftreichen Leute, die sich dafur ausgaben, daß fie Schwarz zu Weiß und Recht zu Unrecht machen fonnten, einen ichadlichen Ginfluß auf unfre Jugend batten, und alfo dem Staate felbst gefahrlich maren. Dun gebort es, wie du weißt, jum Beruf eines Komodiendichters bei und, Lente diefer Art dem Bolte auf der Schaububne in unfrer eignen Manier zu denunciren; und ich fur meinen Theil hatte mir, von der Zeit an da ich mich der fomischen Mufe widmete, ju meinem befondern 3med vorgefest, meinen Studen eine politische Richtung auf die Verwaltung und ben Ruftand der Republif überhaupt zu geben, und mich daburch von meinen Vorgangern zu unterscheiden, die ihren ftolgesten Munich erfüllt faben, wenn ihnen ein wieherndes Gelächter aus allen Banken bes Theaters entgegenschallte, und bie ihre Pritschenbiebe den einzelnen Personen, denen sie jum Gpaß

ober aus bofem Willen gu Leibe wollten, nur im Borbeigeben auszutheilen pflegten. In der That war ich der erfte, der ben Muth hatte, nicht nur einen Mann des Bolfs, wie Kleon, in Person auf die Bubne zu fiellen, und ohne alle Schonung und Barmherzigfeit zu behandeln, fondern fogar ben Beliaften, bem Genat, ben Protanen, ja dem fouveranen Bolte felbit die berbeften Dahrheiten ins Beficht zu fagen. 36 hatte dieß in den Mittern fo weit getrieben, daß es mir aus mehr als Ginem Grunde rathfam ichien, in meinem nachften Stude einen andern Weg einzuschlagen, meine Beifel gegen eine andere, für mich weniger gefährliche Gattung von Menfchen zu führen, und aus dem hauslichen Leben einen Stoff zu mablen, ber mir Gelegenheit gabe, die Nachtheile der neumodischen Erziehung und den verderblichen Ginfluß der Cophiften auf die Denfart und Gitten der Alten und Jungen in Athen nach meiner Deife darzustellen. Dief, Ari= ftipp, war's im Grunde, was ich mit den Wolfen beab: fichtigte, und mer fie fur eine Perfonalfature auf den guten Sofrates anficht, bat meine Meinung und Abficht gang unrecht gefaßt. 3ch fannte ben Mann, wie gefagt, ju wenig dazu, und er war feine so wichtige Person in meinen Angen, daß ich für nothig gehalten hatte, nun auch an ihm zu thun, was ich ein Jahr guvor an Kleon gethan hatte. Auch follt' es, benfe ich, aus der gangen Anlage des Stude in die Augen fallen, daß es mit der fomischen Person, der ich seinen Namen gab, blog barauf abgesehen mar, aus den ftartften Charafter= jugen eines abgeschmachten Pedanten, eines fopbiftifchen Tafchenspielers, und eines armen Schluders, ein Berrbild zusammenzusehen, womit ich die ganze löbliche Sophisten-Innung der unverdienten Achtung, worin sie bei den Unwissenden sicht, verlustig machen könnte. Uebrigens läugne ich nicht, daß die Verachtung, welche Sokrates (wie mir gefagt wurde) bei allen Anlässen gegen die neuern Komödiendichter und ihre Werke äußerte, natürlicherweise mit ins Spiel kam, und daß ich es für meine Schuldigkeit hielt, ihm bei dieser Gelegenheit im Namen der ganzen Brüderschaft unstre Dankbarkeit zu beweisen.

- Ich Bei dem allen kann ich verzeihe meiner Freimuthigkeit! — nicht anders als beklagen, daß, da es dir nur um ein Zerrbild zu thun war, gerade ein so tugendhafter und ehrwürdiger Mann wie Sofrates seinen Namen und feinen guten Nuf dazu hergeben mußte.
- Er. Vielleicht kann ich beinen Schmerz durch ein paar kleine Betrachtungen lindern, die auch wohl nebenher zu meiner Nechtsertigung dienen mogen. Ich sinde sehr natürzlich, daß dir Sokrates, den du erst in seinem sechs oder siebenundsechzigsten Jahre kennen gelernt hast, so ehrwürdig vorkommt. Aber bedenke, daß er seit der Zeit, da ich mir die Freiheit nahm ihn auf die komische Bühne zu stellen, um ganze zweiundzwanzig Jahre älter, weiser und respectabler geworden ist. Man halt einem alten Manne manches zu gut, was man ihm vor zwanzig Jahren nicht zu übersehen schuldig war. Damals war man manches noch nicht an ihm gewohnt; und es kleidete ihn vielleicht auch nicht so gut als jeht. Er trug z. B. die Nase immer höher als andere, schaute über die Leute weg ins Blaue binaus, beunruhigte jeden, der ihm in

ben Wurf kam, durch unerwartete kleine Fragen, und wenn sich einer in den Antworten, die er ihm trenherzig gab, zusleßt so verfangen hatte daß er sich nicht mehr zu helsen wußte, ging er lachend davon.

- Ich. Das that er, um etwa einen jungen von fophistissichem Wind aufgeblasenen Jüngling zum Gefühl seiner Unwissenheit zu bringen. Ich weiß daß ihm dieses Mittel bei verschiedenen gelungen ist. Der schone Cuthodem z. B., den er dadurch beinahe zur Verzweiflung brachte, ist jest einer seiner eifrigsten und lehrbegierigsten Anhänger.
- Er. Das mag fenn. Alber bafur gibt es hundert gegen Einen, benen diese neue Methode, die Leute durch Schrauben und Neden weiser zu machen, nicht ansteht; und ich finde nichts naturlicher, als daß sie ihm den Ruf eines spikfindigen, einbildifden, ftreitfüchtigen und beschwerlichen Menschen zuzog. Dagn fam denn noch, daß fein Hengerliches und der furge, ofters ziemlich schmubige Mantel, ber gewöhnlich seine gange Garberobe ausmachte, wenig dazu beitragen fonnte, denen die ihn nicht genauer fannten eine große Chrfurcht für feine Person einzuflößen. Mit Ginem Wort, er gab den Spottern und Lachern, und das ift fo viel als neun Behnteln unfrer Attischen Autochthonen, zu vielerlei Blogen, als daß wir Romifer feiner hatten ichonen durfen; und du wirst mir daber auch feinen meiner Runftverwandten nennen fonnen, der fich nicht bei jeder Gelegenheit, mehr oder weniger, über ihn luftig gemacht batte.

Ich (lachend). Ihr fend in der That gefährliche Leute;

ba ein Sofrates nicht sicher vor euch war, wer darf hoffen eurer Pritsche zu entgeben?

Cr. Das foll auch niemand hoffen. Man bort wohl, daß du ein Auslander bift, Ariftipp: bu nimmft die Sache gar ju tragifch. Bei und lachen die Getroffenen oft am lauteften; die meiften fteden ihre Siebe ftillschweigend ein; ia, ich versichre dich. Sprerbolus und seinesgleichen wußten es und fogar Dank, daß wir ihnen eine Art von Celebritat verschafften, und bei unsern Matrofen, Abladern, Sadtragern, Wurftmachern und Salgfischhandlern die Meinung erregten, als ob fie Leute von Bedentung waren, da ihnen eine Ehre von und widerfuhr, die gemeiniglich nur einem Perifles, Lamachus, Kleon, Nicias, Alcibiades und andern diefes Schlages erwiesen wurde. Ihr andern Fremden fonnt euch nicht vorstellen, wie wenig die Sature bei und einem Manne, ber nicht ohne allen Werth ift, Schaden thut; besonders bat unfer Volt seine Krende daran, wenn feinen Gunftlingen recht übel von den Komifern mitgespielt wird. Es ift ihnen gefund, benkt mein grillenhafter, griesgramifder, findifder alter Kauz von Demos, es ift ihnen febr gefund wenn fie die Geißel immer über ihrem Rücken schweben sehen; und hab' ich es boch immer in meiner Gewalt sie zu entschädigen, wenn ihnen zu viel geschieht. So wurde z. B. der berüchtigte Kleon, bald darauf nachdem ihn meine Mitter auf eine wirklich graufame und nie erhörte Art mißhandelt hatten, zum Oberfeldheren gegen die Spartaner ermablt: und bedarf es wohl eines ftarfern Beweises, wie unschädlich das Sals ift, womit wir unfre Mitbirger zu ihrem eigenen und dem ge=

meinen Besten reiben, als daß Sofrates seit mehr als fünf Olympiaden ungestört sein Wesen unter uns treibt, und an Ansehn und Ruhm zu Athen, und allenthalben wo unfre Sprache gesprochen wird, von Jahr zu Jahr zugenommen hat? Was ihm anch in der Zukunft noch begegnen könnte, immer bleibt gewiß, daß die Wolken keine Schuld daran haben, da ihm in einer so langen Zeit nicht ein Haar um ihrentwillen gekrümmt wurde.

Ich. Und was könnte denn dem besten aller Menschen, die ich kenne, noch Uebels begegnen? Wohin mußte es mit ench Athenern gekommen senn, wenn das untadeligste Leben, die reinste Tugend, und die größten Verdienste um seine Mitburger einem Manne von seinen Jahren kein ruhiges und glidkliches Ende zusicherten?

Er. Mein guter Aristipp, Unschuld, Tugend und Berbienste schützen weder zu Athen noch irgendwo vor dem Hasse der Bosen, dem guten Willen der Thoren, und den Gruben, in die uns unfre eigene Sorglosigseit fallen macht. Ueberdieß denken nicht alle Athener so günstig von ihm wie du. Sofrates lebt, spricht, und beträgt sich in allem wie ein freier, aber nicht immer wie ein kluger Mann. Er hat sich durch seine Freimuthigkeit Feinde gemacht; er verachtet sie, und geht ruhig seinen Weg. Ich bin keiner von seinen Feinden; aber wenn ich einer seiner Freunde wäre, so würde ich ihn bitten auf seiner Hut zu sevn.

Diese Nebe machte mich flugen, wie du denken kaunst: aber ich konnte meinen Mann nicht dahin bringen sich naber zu erklären; er wich mir immer durch allgemeine Formeln aus, und ein Dritter und Bierter, die fich ju und gefellten, lentten bas Gefprach auf andere Gegenftanbe.

Die ich ben Sofrates fenne, murbe es zu nichts belfen, wenn ich ihm etwas von dem Juhalt meiner Unterredung mit dem Romifer, den er weder liebt noch achtet, mittheilen wollte; und über eine Bitte, auf seiner Sut zu fenn, wurde er lachen. Niemand weiß beffer als er felbst, wie unzuverläffig die Gemuthsart der Athener ift, und daß es unter feinen Mitburgern Leute gibt, die ihm übel wollen, wiewohl feiner von ihnen auftreten und fagen kann: Cokrates hat mir jemals Unrecht gethan. Er weiß daß er Keinde hat: aber (wie der Romiter fagte) er verachtet sie und geht feinen Weg. Ich erinnere mich, daß einft in einem fleinen vertrauten Rreise ber unerschütterlichen Restigkeit erwähnt wurde, womit Sokrates, als damaliger Vorsteher ber Prytanen, fich ber Buth des Volks, bei dem gesehwidrigen Verfahren gegen den Admiral Diomedon und feine Collegen, entgegengestellt batte. Das Gefprach fiel unvermertt auf die Unmöglichkeit, daß ein Staatsbeamter in einer Demofratie, bei einer ausbauernden Beharrlichkeit auf feiner Pflicht, dem Sag und der Verfolgung, die er fich dadurch jugoge, nicht in furger Beit unterliegen follte. Es ift traurig, fagte Kriton, fich gegen feinen alten Freund wendend, fich's nur als moglich zu denken, bag ein rechtschaffner Mann, gerade deswegen weil er rechtschaffen ift, Reinde haben foll. Da es nun aber nicht auders ift, verfette Sofrates, was foll es und fummern? Das argfte, bas fie und auffigen fonnen, ift doch nur, daß fie und dabin verfeben, wo wir nichts mehr von ihnen zu leiden haben werden.

Gestehe, Kleonidas, Sofrates ist ein herrlicher Mann! Ich fühle dieß zuweilen so lebhaft, daß ich — Sofrates senn möchte, wenn mir's möglich ware etwas anders zu seyn als dein Aristipp.

10.

### An Aleonidas.

Du bift begierig von mir zu erfahren, was für eine Bewandtniß es mit dem Damonion des Sofrates habe, von
welchem dir dein Megarischer Gasisreund, wie es scheint, seltsame und unglaubliche Dinge erzählt hat. "Was denkt sich
Sofrates dabei? Bon welcher Gattung Damonen ist dieses
Damonion? Hat es eine Gestalt? Oder ist es eine bloße
Stimme, die ihm leise ins Ohr slüstert, oder vielleicht ohne
Borte sich nur dem innern Sinne vernehmbar macht? Oder
wirft es etwa bloß durch leise Berührung? Im Wachen,
oder im Traum? Gestagt oder ungestagt? Häusig oder
felten? Hat es ihn nie getäuscht? Sind die Dinge, die es
ihm vorhersagt, so beschaffen, daß es schlechterdings unmöglich
ist sie vorherzusehen? Oder läßt sich begreisen, wie ein Mann
von scharfem Blick in den Zusammenhang der Dinge sie auch
obne Damonion errathen sonnte?"

Alle diese kleinen Fragen, mein Freund, könnte und niemand bester beantworten als Sokrates selbst. — "Warnm fragst du ihn denn nicht?" — Ich wollt' es wirklich; zwei Wieland, Acisipp. 1.

ober dreimal lag mir die Frage ichon auf der Junge: aber immer hielt mich ein ich weiß nicht was, eine Art von Scheu gurud, als ob ich im Begriff ware etwas Ungiemliches gu thun. Aufrichtig zu reden, Kleonidas, ich schäme mich ein wenig, mit einem fo ehrwurdigen alten Glaffopfe von feinem Damonion zu reden, und es ist mir gerade so dabei zu Muthe, als ob ich ibn fragen wollte, was ibm diese Nacht getraumt habe? Wenn ich aber auch über biefe Scham Meister werden konnte, so wurde ich vermuthlich nicht mehr damit gewinnen als einer meiner Cameraden, Simmias von Theben, der fich das Berg nahm, eine Frage über fein Damonion an ihn zu thun, und feine Antwort von ihm erhielt. Im Gegentheil (fagte mir Simmias in feiner bootischen Trenbergigfeit), er drebte fich mit einem fo finftern Blick von mir weg, daß mir die Lust ihn wieder zu fragen auf immer ver= aangen ift.

Weil also, wie du siehst, die Quelle selbst, aus welcher wir allenfalls die reinste Wahrheit zu schöpsen hoffen durften, unzugangbar ist, so wirst du dich schon an dem begnügen mussen, was ich von seinen altern Freunden und Anhangern, nach und nach, meistens nur tropsenweise habe herauspressen können. Denn es ist als ob sie Bedenken trügen sich offenherzig gegen mich heraus zu lassen; woran freilich wohl die etwas unglandige Miene Schuld senn mag, die ich bei solchen Gelegenzheiten nicht völlig in meine Gewalt bekommen kann. Ich habe immer bemerkt, daß Personen, die mit der Neigung wunderbare Dinge zu glauben etwas reichlich begabt sind, sich zurückgehalten süblen, mit kalten Köpsen so freimuttig

und nach Herzensluft von folden Dingen zu fprechen, wie sie mit ihresgleichen zu thun pflegen. Was ich indessen von der Sache felbst herausgebracht habe (benn an den Meinungen dieser Leute kann dir nicht viel gelegen sehn) läuft auf Folzgendes hinaus.

Sofrates glaubt, durch eine besondere gottliche Schidung von Kindheit an eine Art von ihm allein borbarer Stimme vernommen zu haben, als ein Warnungszeichen, wenn er etwas beginnen wollte, deffen Ausgang oder Erfolg ihm nachtheilig gewesen fenn murde. Heber die Art und Weise, wie biefe angebliche Stimme ihm vernehmbar werde, hat er fich nie erklart: gewiß aber ift, daß er fie fur etwas Gottliches (Saigovior ti), oder genauer zu reden, für etwas Divinatori= sches von eben der Art, wie die Gotter, nach dem gemeinen Volksglauben (welchem auch er immer zugethan war) durch Orafel, oder die Gingemeide der Opferthiere, den Klug ge= wiffer Bogel, und andere folche Anzeichen, den Menschen jufünftige Dinge, die fich durch feinen Grad menschlicher Alugheit und Erfahrenheit vorherfeben laffen, andeuten follen. Riemand bat ihn je fagen gebort, daß er einen eigenen Damon babe: dieß aber ift gewiß, daß er diese mahrsagende Stimme - die er jedesmal so oft er felbst oder seine Freunde etwas, das zu ihrem Verdruß oder Schaden ausgefallen ware, unternehmen wollte, zu vernehmen glaubte - für eine gottliche Wirkung hielt, und fich daher der Ausdrude "die Stimme, oder das Damonion, oder Gott hat mich gewarnt" als gleichbedeutend zu bedienen pflegte. Auch darüber, wie er dazu gefommen fen die Bedeutung diefes gottlichen Warnungszeichens zu

nersteben, bat er sich nie erklart; vermutblich mag es ibm in feiner fruben Jugend ofters begegnet fenn, einer Stimme, beren Sprache ibm noch unbefannt war, nicht zu achten; weil es ibm aber jedesmal übel befam, fo wurde er endlich aufmerkfamer, und entdeckte auf diefe Beife die Meinung und Absicht derselben. Auch ist bemerkenswerth, daß - nachdem er sich durch baufige Erfahrungen ein für allemal überzengt batte, daß die Stimme sich allezeit richtig boren laffe, fo oft er, oder einer feiner Freunde in feiner Gegenwart, etwas das unglucklich für ihn ausgegangen ware unternehmen oder beschließen wollte - er nun auch bas Stillschweigen derfelben für ein sicheres Beichen nahm, daß der himmel fein Gedeihen an dem, was er oder feine Freunde vornehmen wollten, geben werde: so daß er also diese Bundergabe sowohl auf der rechten als auf der umgefehrten Seite als Warnungs : und Billi: gungszeichen gebrauchen konnte. Bum Beweise, wie übel der Ungehorsam gegen die Warnungen dicfes Orafels einigen Befannten des Sofrates befommen fen, find mir verschiedene Beisviele erzählt worden, womit ich dich verschonen will, da dir diese Leute unbefannt find, und die Umstände, in welche ich mich einlaffen mußte, tein Intereffe fur dich haben fonnen. Genng, daß ich diese Thatsachen jum Theil aus dem Munde unverwerflicher Bengen babe, und daß wenigstens nicht leicht zu erflaren mare, mas den Sofrates hatte bewegen fonnen, die befagten Perfonen durch ein erdichtetes Borgeben, er hore das gewohnte Warnungszeichen, von Ausführung deffen, mas fie im Sinne batten, gurudgubalten. Uebrigens muß ich gur Steuer der Wahrheit noch hinguthun, daß ich den Cofrates felbst in den zwei Jahren, seitdem ich ihn alle Tage sehe und ihm oft in ganzen Wochen nicht von der Seite komme, dieser ihm beiwohnenden Art von Divination mit keinem Wort erwähnen gehört habe. Dieß kann zufälliger Weise, oder vielleicht wohl gar auf Abrathen des Dämonions selbst geschehen sen; denn ich habe zuweilen einen Argwohn, daß es mir nicht recht grün ist, und bin ziemlich geneigt, ihm die Schuld zu geben, daß Sokrates mich mit einer gewissen Inrüchaltung und Kälte zu behandeln scheint, die ich mir lieber aus dieser als irgend einer andern Ursache ertlären mag. Indessen bernht die Sache auf so übereinstimmenden Zengnissen aller, die schon viele Jahre mit ihm gelebt haben, daß es ungereimt wäre, daran zweiseln zu wollen, daß er wirklich und schon von langer Zeit her diese übernatürliche Sinwirkung zu ersahren vorzgegeben habe.

Und hat er bieß vorgegeben, so zweisle ich nicht, und auch du, Kleonidas, würdest, wenn du nur ein paar Tage mit ihm umgegangen wärest, keinen Angenblick zweiseln, daß er selbst von der Realität der Sache vollkommen überzeugt ist.

"Aber wie follen wir uns die Möglichfeit einer folden Ueberzengung, bei einem so verständigen, gesetzen und hellsbenkenden Manne wie Sofrates ist, erklären?" fragst du. — Es gibt der Dinge so viele, mein Freund, die wir uns nicht erklären können, daß es auf eines mehr oder weniger nicht ansommt. Soll ich dir indessen freinnithig sagen, was ich denke? — Sofrates ist unläugbar ein sehr weiser Mann; aber am Ende sind wir doch alle — von Weibern geboren; und wem hängt nicht irgend eine Schwachheit au, die ihn

mit allen andern so ziemlich auf gleichen Ruß fest? Die feinige ift (unter und), daß er ein wenig aberglaubischer ift als einem weisen Manne giemt. Es scheint wirklich ein Erbftud von feiner Mutter oder Grofmutter zu fenn. - "Alberglaubisch? Sofrates aberglaubisch?" rufft du. - Ja, Kleo: nidas! entweder aberglaubisch, oder der größte Seuchler, den je die Sonne beschienen hat. Das lettere ift er nicht, bei Gott, fann er nicht fenn! - Alfo jenes! oder wie neunft bu den, der, nicht aufrieden in folden Dingen den Gefeßen feines Landes genug zu thun, in gangem Ernst an alle Gotter und Gottinnen, von Uranus und Ge bis jum fleinften Quellnomobiden auf dem Vernes, an Orafel, prophetische Bogel, Traume und Anzeichen aller Arten glaubt, und feine Freunde nach Delvbi oder Klaros schickt, um fich Raths zu erholen, ob das, was sie beginnen wollen, wohl von Statten geben werde? Der Grund dieser Anbanglichkeit an den ge= meinen Volksglauben muß tief und fest bei ihm siben, ba Anaraavras felbst, zu welchem er doch schon in feiner Jugend freien Butritt hatte, es nicht weiter bei ihm brachte, als ihm in den reinern Begriffen von der Gottheit ein neues Mittel au Unterfichung des Aberglaubens an die Sand au geben. - "Die Gottheit, oder die Gotter (denn er pflegt sich ohne Unterschied bald auf die eine bald auf die andere Art auszudruden), die Gottheit alfo, fagt er, welche fur alle Dinge, um des Menschen willen, und fur den Menschen allein, als ihren Liebling, um feiner felbst willen forgt, bat ibn mit einem Korper, woran alles zu feinem beguemften Gebrauch und Nuben aufs fünftlichfte eingerichtet ift, verfeben; und da=

mit er im Stande fen, alle moglichen Bortheile aus ber Da= tur der Dinge gu gieben, bat fie ibm die Vernunft mitge= theilt, um ihre Gigenschaften und Beziehungen auf ibn gu erfennen und fie ju dem, mas fie fenn follen, ju Mitteln feines eigenen Zwecks zu machen. Aber feine Vernunft bringt nicht fo tief in den Zusammenhang der Dinge, bag fie ihm auch ihre funftigen Verknupfungen und den Nachtheil, der feinen Unternehmungen dadurch jumachfen fann, binlanglich zu enthüllen vermochte. Sie zeigt ihm wohl, wo, mann und wie er handeln foll; aber die Folgen und der Ausgang feines Thung und Laffens bleiben meiftens ungewiß. Sollten Die Gotter für ihren Liebling nicht beffer geforgt baben, als ihn ohne alle Gewähr und auf bloges Gerathewohl im Dun= fel der Bufunft umbertappen ju laffen? Allerdings! fie felbit kommen ber Ungulanglichkeit feiner Bernunft zu Gulfe, und entschleiern, so weit fie es ihm nothig ober zuträglich finden, durch Orafel, Tranme und Vorbedeutungen die Zufunft vor ihm. Da es also in seiner Macht steht, sich auf diesem Wege über den Ausgang feiner Unternehmungen zu unter= richten, fo mare es eben fo thoricht und gottlos, diefen ihm angebotenen Beiftand ber Gotter ju verachten, als es tho= richt und vermeffen ware, wenn er in Dingen, worin feine Vernunft ibm binlangliches Licht geben fann, zu Orakeln und Divinationen seine Zuflucht nehmen wollte."

Was meinst bu, Alconidas, follte ein Mann von fehr lebhaftem Geiste, der so rasonnirt, nicht unvermerkt dahin gelangen können, das divinatorische Vermögen der Vernunft, das in höherm oder geringerm Grade allen Menschen bei-

wohnt, zumal das dunkle Vorgesühl eines Uebels, welches uns oder andern unter gewissen Umstånden und Anscheinungen treffen könnte, für einen Wink der Gottheit, eine seinem Innern zusüssternde damonische Stimme, zu halten, und wenn etwa der Erfolg zusälligerweise einem solchen vermeinten Wink entsprochen hätte, sich in seiner Einbildung dergestalt zu bestärfen, daß das, was vielleicht ansangs eine bloße Vermuthung war, ihm endlich zur Gewisheit würde; und dieß um so leichter, wenn er, wie Sokrates, sich angewöhnt hätte, von der Gottheit, nach morgenländischer Weise, bei allen Gelegenheiten so zu reden, als ob sie die unmittelbare Ursache aller natürlichen und menschlichen Dinge sep?

Doch bin ich nicht felbst ein Thor, dich und mich mit einer Sache dieser Art so lange aufzuhalten? muß denn an einem so ungewöhnlichen Manne wie Sokrates, alles so begreislich wie an einem Alltagsmenschen sepn?

Die neuesten Berichte, die ich aus Eprene erhalte, lassen mich ohne Damonion voraussehen, das Ariston, durch das Uebergewicht, das ihm seine eigennüßige Freigebigkeit bei der zahlreichsten und handsestesten Bolksclasse verschafft, vermuthlich in kurzem den Sieg über seine Nedenbuhler davon tragen, und es in seine Gewalt bekommen wird, der Nepublik eine neue Gestalt zu geben. Ob auch eine bestere?

- bas liegt im Ochooge ber Gotter.

Immer finde ich, daß deine Familie nicht übel gethan

hat, fich, wie du mir meldeft, noch in Beiten und mit qu= ter Urt an die Partei anzuschließen, die, allen Unscheinun= gen nach, das Spiel gewinnen wird. Wenn man feine hoffnung bat, etwas furs Allgemeine ausrichten gu tonnen, fo gebietet die Klugheit, wenigftens fur fich felbft zu forgen. Aber follte denn wirklich fur die Republik nichts mehr zu thun fenn? 3ch furchte, nein! und febe, bei der allgemeinen Berberbniß unfrer Sitten, es noch fur ein Blud an, bag es feine energischen Geelen unter und gibt, die und den schnell verlodernden Enthusiasmus für Freiheit und Gleichheit, un= ter deffen Gewalt wir gar bald gufammenfanten, mit fcbrecklichen Krampfen und Budungen bugen laffen wurden. In unfrer Lage ware vielleicht das schlimmfte mas begegnen founte, wenn die demofratische Partei Mittel fande, sich der Bugel zu bemachtigen. Indeffen, da der Ausgang burgerlicher Unruben immer ungewiß ift, rathe ich dir und deinen Freun= ben, es mit feiner Partei gang ju verderben, und feine fo eifrig ju nehmen, daß ihre Niederlage auch enern Untergang nach fich gieben mußte.

11.

# An Demokles.

So ist sie denn endlich geborsten, die Gewitterwolfe, die wir schon so lange über unser ungewahrsames Vaterland her= hangen sahen! Jest, lieber Demosles, darf ich dir doch wohl

bekennen, daß die Beforgniß, in eine von den Kactionen. die einander dermalen in den haaren liegen, wider Willen hineingezogen zu werden, ein Sauptgrund war, meine Reife nach Griechenland zu beschlennigen. Dachte mein Verwand= ter Arifton wie ich, oder hatten meine Vorstellungen Gin= gang bei ihm gefunden, fo mochte fich unfre Regierung noch lange zwischen Oligarchie und Demofratie bin und ber ge= fchaufelt haben, ohne daß die offentliche Nube viel dabei gelitten batte. Aber seine bobe Meinung von fich selbst, die zehn Jahre die er alter ift als ich, das Unglick zu frub jum Befig eines beinghe fürstlichen Bermogens gefommen gu fenn, und der Sof von Schmeichlern und Parafiten, wovon er überall umgeben ift, standen immer zwischen ihm und mir. Die Republik bat nun einmal den Grad der Verderb= niß erreicht, der eine Veranderung ihrer Megierungsform unvermeidlich macht; unter den drei oder vier Nebenbublern, die fich um die fcone Baffleig bewerben, muß fie (wie es scheint) am Ende doch Einem zu Theil werden; und da einer fo viel Recht an fie bat als der andere, warum follte ber eitle und ehrsüchtige Ariston sie einem andern überlassen, ohne wenigstens zu versuchen, wie weit er es durch seine Gunft beim Bolfe, und durch feinen Anbang unter ben jungen Leuten der Mittelclaffen bringen fonne? jumal, da der Umftand, daß feine Aleltermutter dem foniglichen Gefchlechte bes Battus angehörte, ihm einen anscheinenden Vorzug vor den übrigen gibt, deren mehr oder weniger verdeckte Unfchlage auf chen dasselbe Biel gerichtet find?

Daß dieß nicht meine Vorftellungsart fen, glaube ich

durch die That bewiesen zu haben. Aber wie ich sah, daß Ariston seine Partei genommen hatte, was blieb mir übrig, als mich so weit als möglich zu entfernen, wenn ich nicht in den Fall kommen wollte, mich öffentlich entweder für oder wider einen Mann zu erklären, der seit dem Tode seines Vaters als das Haupt unsere Familie angesehen, und aus leicht begreissichen Ursachen von allen übrigen Gliedern derselben theils geschont, theils offendar begünstiget wird?

Aber auch ohne diefen befondern Bewegungsgrund murde ich febr verlegen fevn, wenn ich eine von enern Kactionen fclechterdings zur meinigen machen mußte. Geit Erlofdung des letten mannlichen Sproflings der Battiaden, ging Eprene (wie dir befannt ift) in eine ziemlich anarchische Demofratie uber, auf welche unfer Bolt, gur Chre feines Menfchenverstandes, gar bald freiwillig Verzicht that, um fich einer Art von Aristofratie zu unterwerfen, bei welcher es sich (wie es immer zu geben pflegt) fo lange mohl befand, als die Regen= ten redliche und verftandige Manner waren, feinen andern Zweck als die allgemeine Wohlfahrt hatten, und Ginficht genug befagen, fich in der Wahl der Mittel nicht zu vergreifen. Dag diefe goldne Beit nicht bis zur dritten Generation bauerte, verfteht fich von felbft. Die Geschichte aller Dligar= chien ift auch die unfrige, und es ift leicht vorauszusehen, daß wir in dem frampfhaften Buftande, worin fich unfre Depublik dermalen befindet, noch von Glud zu fagen haben werden, wenn wir, ohne die fürchterlichen Folgen einer langwierigen Anarchie zu erfahren, recht bald, es fen nun durch Wiederherstellung der Demofratie, oder Einwilligung in die

Oberherrschaft eines Einzigen, wieder zur Ruhe kommen, bevor das mächtige Carthago unsern Handeln auf eine Art, die uns noch weniger behagen durfte, ein Ende macht. Zwischen zweien Uebeln das kleinste zu wählen, ist oft eine schwere Aufgabe. Ich danke den Göttern, daß ich bei dieser Wahl keine entscheidende Stimme habe; mußte ich aber schlechterbings meine Meinung sagen, so wurde ich rathen, das, was man sich am Ende doch gefallen lassen wird, weil man muß, lieber freiwillig und zu einer Zeit zu versügen, da est noch in unsere Gewalt ist, die Vedingungen selbst zu machen, unter welchen wir die Regierung mit dem wenigsten Nachtheil des Gemeinwesens in die Hände eines Einzigen legen könnten.

Meines Erachtens gibt es fur einen fleinen ober mittel= maßigen Staat feine beffere Verfassung, als diejenige, welche Solon den Athenern gab, gewesen ware, wenn ihm Pallas Althene den guten Gedanken eingeflüstert batte, den Visistra= tud von freien Studen zur Uebernahme eines zehnjährigen Archontats zu berufen; allenfalls mit der Bedingung, ihm diese höchste Wurde nach zehn Jahren, wenn das Volk mit feiner Megierung zufrieden mare, auf feine ganze Lebenszeit ju verlängern. Die Athener find nie glücklicher gewesen als unter der Regierung des Pisiftratus und Sippardus. fehlte ihr nichts als daß sie nicht verfassungsmäßig war. Wäre fie es gewesen, so wurde ber Tyrann Pifistratus ein Mufter guter Kursten beißen; fo murde Athen wahrscheinlich der bluhendste, machtigste und dauerhafteste unter den Griechischen Staaten geworden fenn, und fo viele tragifche Bluddwechfel und alles Unheit des fiebenundzwanzigiahrigen Verheerungs frieges, der fich fo ubel fur fie endigte, nicht erfahren baben. Mochten die Kactionen welche unfre Republik gerreißen, und beren feine noch fart genug ift die Oberhand zu erhalten, fich auf diese Weise gu Rettung bes Vaterlandes vereinigen! Auf allen Kall, und ba mein besagter Rath alles ift, was ich für basselbe thun fann, jen es bir frei gestellt, von biesem Briefe nach beinem Gutbefinden Gebrauch zu machen. Damit ich dir bei meinem Vorschlage nicht etwa einer eigennüßigen Rudfücht verdachtig merbe, erflare ich unverhobten, daß Arifton meine Stimme, wofern ich eine zu geben batte, nie erhalten murbe, fo lange Eprene noch mehr als Ginen Mann aufweis fen fann, dem ungleich großere Verdienste ein befferes Recht geben, der erfte im Staate zu fenn. Lebe mobl, Demofles, und berichte mir mit ber erften Gelegenheit, mas fur eine Wendung biefe Sandel nehmen, deren Ausgang mir um fo weniger gleichgultig fenn fann, ba ich aller Wahrscheinlichfeit nach in jedem Kalle mehr babei zu verlieren als zu gewinnen baben merde.

12.

## An Chendenselben.

Es fehlt viel baran, lieber Demofles, bag mir bie Nachrichten von dem immer mabrideinlicher werdenden Erfolg der Anschläge meines Verwandten, die du mir durch den Schiffer von Gortona zugesertiget baft, so augenehm maren, als

bu ju glauben icheinft. Sie wurden es auch bann nicht fenn, wenn ich nicht vorausfahe, daß meiner Kamilie vielleicht fein größeres Unglud zustoßen fonnte, als wenn Ariston in feinem Unternehmen gludlich ware. Denn wie lange, glaubst bu wohl, daß die willfurliche Regierung eines jungen Schwinbelforfes dauern wurde, der fich felbst nicht zu regieren weiß, und immer das Spielzeug feiner eigenen und fremder Leiben= schaften ift? 3ch beflage es, daß mein Bruder, durch taufcende Aussichten verblendet, feine Partei fo eifrig ju unterftuben icheint, daß, wenn die furze Serrlichkeit vorüber fenn wird, fein Fall nothwendig auch der ihrige fenn muß. Laff' mich's wiederholen, mein Freund, um unfre Republik vor einer unabsehbaren Reihe unseliger Folgen der gegenwärtigen Storung ihres innern Gleichgewichtes ju retten, ift fein anderes Mittel als eine neue Regierungsform: und dieß vorausgesett, fordere ich alle Beifen unter Griechen und Barbaren heraus, in diesem Augenblid eine beffere für euch zu ersinnen, als die Solonische unter der Bedingung, deren ich neulich erwähnte; wenn ihr euch namlich von freien Studen entschloffet, unter den vier Ehrgeizigen, die einander die Eprannie über Eprene ftreitig machen, den tauglichsten, d. i. den, der den beften Ropf mit der meiften Starte des Charafters vereiniget, an die Spige ber Republik zu ftellen. Da bu, wie ich aus beiner Antwort sehe, meine Meinung nicht gang gefaßt zu haben icheinft, fo erlaube mir, mich über diefen Dunft deutlicher zu erflaren.

Als die Athener nach dem Tode des edelmuthigen Kodrus beschlossen, daß Inpiter allein wurdig sen, der Nachfolger

eines folden Ronigs zu fenn, gingen fie nicht ploblich zu einer bemofratischen Verfaffung über. Die Republif wurde von einem Archon regiert, welcher anfänglich auf Lebenslang, ber= nach auf gebn Jahre mit diefer hochften Burde befleidet wurde: und auch, nachdem man in der Folge für beffer hielt, die Verrichtungen derfelben unter neunjährliche Archonten zu vertheilen, mar die Verfaffung ju Golons Beiten noch im= mer griftofratisch. Das Bolf schmachtete unter dem Druck der vornehmen und reichen Familien, in deren Sanden die gange Staatsverwaltung lag, und felbst die blutigen Gefete Drafons icheinen einen aristofratischen Geift zu athmen, und babin abgezielt zu haben, durch ihre furchtbare Strenge diefer Regierungsform eine ewige Dauer zu verschaffen. Natur= licher Weise erfolgte bas Gegentheil. Das gur Verzweiflung getriebene Volk fühlte endlich feine Starte; die Nepublik ger= fiel in Parteien; jede hatte einen machtigen Ariftofraten an ber Sviße, deffen wahre Absicht wohl feine andere war, als sich feines Anhangs zu lleberwältigung der übrigen zu bedienen, und fich jum einzigen Stellvertreter bes Ronigs Jupi= ter ju erflaren. In diefer Lage ber Sachen fand Solon in bem allgemeinen Vertrauen auf feine Weisheit ein Mittel. alle Varteien zu vereinigen. Man bevollmachtigte ihn, nicht nur die alten Gefete zu verbeffern, sondern auch (was alle Parteien fur das Nothigste hielten) der Republik felbit eine nene Verfaffung zu geben. in so weiser Mann, wie Solon, fonnte, da er felbit ohne Chrgeiz war, unmöglich auf den Gedanken fallen, daß den Gebrechen der Aristofratie abgeholfen mare, wenn er eine reine Demofratie an ihre

Stelle feste: er war blog darauf bedacht, die Republit durch Bertheilung ber Gewalten unter bie Archonten, den Areovagus, einen Genat von Vierhundert, und die Bolfsgemeine, dergeftalt zu ordnen, daß er fich eine dauerhafte Sarmonie des Gangen davon versprechen fonnte. Indeffen bewies der Erfolg in wenig Jahren, baß feine neue Staatseinrichtung mit Einem Gebrechen behaftet war, welchem hatte vorgebeugt werden fonnen, wenn er etwas weiter vor fich hinausgesehen, und der momentanen Stimmung des Bolfes auf der einen, und der verstellten Mäßigung der ehmaligen Oligarchen auf der andern Seite, nicht zu viel getraut hatte. Das Volk namlich war durch die plopliche Befreiung von den bisberigen Bedrudungen und die Aussicht auf die Bortheile, die es von ber Solonischen Gesetzgebung mit Recht erwartete, so gufric= bengeftellt, daß es fich mit dem fehr beschranften Untheil an der Staatsverwaltung, der ihm durch diefelbe eingeraumt wurde, vor der Sand willig abfinden ließ: auf der andern Seite faben die Ehrgeizigen, die es mabrend der Unruben auf Alleinberrichaft angelegt batten, daß sie die Ausführung ihrer Anschläge auf einen gunstigern Zeitpunft verschieben muß= Aber Solon hatte billig unbefangen genug fenn follen, vorauszusehen, daß weder die untern Bolfsclaffen noch die Baupter der machtigften Familien fich in den Schranfen, wor= ein er sie eingeschlossen batte, lange balten laffen wurden; und daß er alfo, um ber Rinbe des Staats Daner ju verschaffen, auf ein baltbares Mittel bedacht fenn muffe, ben einen und den andern jede Ausdehnung ihrer politischen Mechte unmöglich zu machen. Dieses Mittel wurde er in einem

Eparchen (oder wie man ihn fonft nennen wollte) gefunden haben, dem die Constitution nicht mehr, aber auch nicht meniger Macht in die Sande gegeben hatte, als erfordert murde, um das Wolf durch die Aristofratie, die Aristofratie durch bas Volk, und beide durch die Allmacht des Gefeges in ihren Schranten ju erhalten. Der Cinmurf, "bie Athener hatten das Nachtheilige eines folden Vorstehers an den ehmaligen lebenslänglichen Archonten bereits erfahren," mare von feiner Erheblichkeit gewesen. Das Nachtheilige lag bloß barin, baß bie Gewalt der erften Archonten ju unbestimmt und ju will= fürlich war: benn im Grunde ftellten fie eine Art von Konigen unter einem andern Namen vor. Aber dieß murde bei meis nem Eparchen der Kall nicht gewesen fenn, ba er burch ben aristofratischen Areopagns, den and ben brei erften Burger= claffen gezogenen Senat ber Vierhundert, und die allgemeinen Bolfeversammlungen gefemmäßig beschränft gewesen ware, und diese drei Gewalten einander (wie es ihr Interesse erforderte) mit gehörigem Nachdruck unterftust haben murben. Jeder Versuch des Eparchen sich über die Gefebe megguschwingen und nnabhangig ju machen, hatte nothwendig miglingen muffen. Wie gut und wie nothig es gewefen mare, daß Colon feinem übrigens fo verftandig angelegten Staatsgebaude diefen Gipfel aufgesett hatte, zeigte fich nach feiner Entfernung nur zu bald. In wenig Jahren wachten die alten Factionen wieder auf: Lyturgus bearbeitete bie mittlern Burgerclaffen, Megafles die Ariftofraten, Pififiratus das gemeine Bolf; weder Solon noch feine Gefete fonnten dem überhandneh: menden Uebel mehren; furg, es bedurfte der Alleinherrschaft

des Pififtratus, der julest die Oberhand behielt, Ordnung und Ruhe wieder herzustellen, und die Gefete Solons wieder in Wirksamkeit zu feben.

Ich hoffe nun, Freund Demofles, dir meine Gedanken über bas, mas in den dermaligen Umftanden jum Beften unfrer Baterftadt gethan werden fonnte, burch biefes fo genau auf unfre Umftande paffende Beifpiel einleuchtend genng ge= macht zu haben, um dich von felbft auf die Betrachtungen au leiten, die ich beiner anscheinenden Borliebe fur die reine Demofratie entgegenstellen fonnte, wenn ich ein Freund diefer Art von Rampfen mare, wo man Stirn an Stirn und Anie auf Anie mit dem andern um feine Meinung ringt, oder wenn ich fie fur eine gute Art, jemand von feiner Meinung gurud: aubringen, hielte. Budem wurde auch ein folcher Streit in Diesem Augenblid ein mahres Schattengefecht fenn. Denn nach allem was du mir berichtest zu urtheilen, murde, wenn auch du und beine Freunde euch thatig fur die Demofratie erflaren wolltet, ichwerlich zu hoffen fenn, daß ihr eine Partei ausammenbringen fonntet, die nur jeder einzelnen der bestebenden Gegenvarteien, geschweige allen gusammen, die Spike an bieten vermochte. Und gewiß murden biefe fogleich gemeine Cache gegen jeden machen, der fich nur den leifeften Berbacht gugoge, als ob er mit einem folden Unschlage um= gebe. Singegen mußte ich mich febr betrugen, wenn mein Vorschlag nicht noch durchzusehen mare, wofern die redlichen Freunde des Baterlandes und der Freiheit mit gehöriger Mäßigung und Klugheit zu Werte gingen, und fich zu rechter Beit für benjenigen erflarten, ber fich an ber bochften Burbe im Staat unter den Einschranfungen der Solonischen Confitution genügen laffen wollte.

Ich habe meinen Verwandten ausführlich und nachdrücklich über biefe Sache geschrieben; aber ich gestehe, daß ich mir wenig Erfolg davon verfpreche. Auf alle Kalle hab' ich bas Meinige gethan, vielleicht mehr als von einem noch nicht voll= iabrigen Staatsburger gefordert werden fann. Gefchebe nun mas die Gotter über und beschloffen baben, oder - um den guten Gottern fein Unrecht zu thun - mas von dem allge= waltigen Ginfluß der beiden großen Regenten unfers wetter= launischen Planeten, der Thorbeit, die und von innen, und bem Rufall, ber und von außen beberricht, vernünftigerweise ju erwarten ift. Es ware viel Glud, wenn wir, indem wir fo blindlings in den Gludstopf des Schickfals greifen, gerade das befte Loos herauszogen. Ich für meine Person bin auf alles gefaßt, und falls ich dabin kommen follte, wie Bias alles was ich mein nennen fann bei mir zu tragen, so trofte ich mich damit, daß ich wenigstens nicht schwer zu tragen haben merde.

13.

### An Alconidas.

Ich gestehe unverhohlen, daß ich ein großer Freund aller Tage bin, die von unsern frommen Vorsahrern dem allgemeinen Mußiggang und Wohlleben gewidmet wurden. Immershin mögen Arbeitsamkeit und Enthaltsamkeit, wo sie nicht

Tochter der Nothwendigfeit find, unter die preismurdigften Engenden gerechnet merden; wenigstens sind sie es bloß als Mittel in dem was der lette Bunsch aller lebenden Natur ift; Rube ift die angenehmfte Belohnung des Arbeiters, und der Arme behilft fich die meifte Beit schlecht, um fich zuweilen einen auten Tag machen zu fonnen. Un Kesttagen feb' ich allenthalben frobliche Gesichter; jedermann ift beffer als ge= wohnlich gefleidet, thut sich gutlicher, geht ins Bad, frangt fich mit Blumen. Gemeinschaftliche Opfer, Gefange und Gebete, fcierliche Aufzuge, lebungesviele, Tange und Schaufpiele nahren und erhoben den sympathetischen Trieb, und laffen und vom gefelligen Burgerleben, beffen taufendfache Collisionen die Tage der Arbeit und Geschäftigfeit so baufig erschweren und verbittern, nur das Gefügige, Angenehme und Troffliche empfinden. Die Natur hat mir wie du weißt, an einem ziemlich falten Kopf ein warmes Berg gegeben. Mir ist nie wohler, als wenn ich mich so gang aufgelegt fühle allen Menschen bold zu fenn, und dieß bin ich immer wenn ich sie in Gemeinschaft frohlich sebe. Denn da wiege ich mich unvermerkt in die fuße Tanschung ein, sie alle für gut und wohlwollend zu halten, und mache mir felbst weiß, sie wurden es immer fenn, wenn sie sich immer glucklich fühlten. Du wirft es also gang begreiflich finden, lieber Kleonidas, daß ich, ungeachtet der schelen Gesichter, die ich mir von meinen gravitätischen Mitgesellen, und zuweilen auch wohl von dem Meifter felbst gefallen laffen muß, feine Ge= legenheit verfaume, wo ich mir diefen behäglichen Lebensgenuß verschaffen fann.

Giner meiner hiefigen Befannten , ein Mann von Beift und angenehmem Umgang, der nach Athenischer Art reich ift. und (was hier in den Augen einer gewissen Classe noch mehr au fagen bat) fein Geschlechtsregifter auf mutterlicher Seite von Rodrus ableitet, befist ein icones Landgut auf der Infel Megina, die nicht viel über zweihundert Stadien von Athen entfernt liegt, und wiewohl von Natur nur ein tabler Relfen. burch eine fünfhundertjährige Anbauung und den Wetteifer ihrer durch Gewerbe und Sandelschaft reich gewordenen Ein= wohner sie auf alle nur mogliche Beise zu verschönern, eines ber anmuthigsten Gilande ift, die im Mortoischen Meer und im Saronischen Meerbusen zerftreut umber liegen. Eurphates (so nennt sich mein Freund), der das vornehmite Fest der Meginer, die Poseidonia, gewöhnlich auf feinem Gnte gugu= bringen pflegt, bat mich ihm dießmal Gefellschaft zu leiften, und ich nahm feine Einladung um fo williger an, da diefe Resttage gerade in die schönste Jahredzeit fallen, und burch einen großen Markt belebt werden, der eine Menge Fremde vom festen Lande und den benachbarten Inseln herbeigieht.

Wir hatten bereits einige Tage in allerlei festlichen Lustbarkeiten verlebt, als Eurybates mir den Antrag machte: ob ich nicht Lust hatte, den Abend in Gesellschaft der schönen Lais zuzudeingen? Er seiste, vermuthlich um mir desto mehr Lust zu machen, hinzu: "wenn ich meinen Angen glauben darf, so ist schwerlich ein Weib im ganzen Griechenlande, das ihr den Preis der Schönheit streitig machen kann." Da mir die Landessitte bekannt ist, so konnt' ich natürlicherweise nichts anders denken, als die Rede sey von einer Hetare, mit deren

Gesellschaft Eurybates seine Freunde diesen Abend zu bewirthen gedenke; und, wiewohl ich bisber den Umgang mit Krauen= zimmern aus diefer Claffe immer zu vermeiden fuchte, fo famen doch bier mehrere Umftande zusammen, die eine Husnahme schiedlich zu machen schienen. Aurz, ich fagte meinem Wirthe, es werde mir um fo angenehmer fenn, ihm eine fo intereffante Befanntschaft zu danken zu haben, ba ich gesteben mußte, daß ich eine Urt von Ideal in meinem Ropfe hatte, dem die schone Lais den Borgng abzugewinnen einige Mühe haben wurde. Indeffen fam der Abend heran, und wie ich eben mit Verwunderung zu bemerken anfing, daß fich nirgends eine Unftalt zu einem Gaftmahl im Saufe zeigte, fam Eurybates, mir zu fagen, es mare nun Beit ibm zu feiner ichonen Nachbarin zu folgen. — Bu welcher Nachbarin? — "Bu welcher andern als der schönen Lais, die vor einigen Tagen bierber gefommen ift, um von einem fleinen Gute Befit gu nehmen, das ihr durch den Tod eines Freundes zugefallen ift, und das glücklicherweise unmittelbar an das meinige fiofit." -Die Rede ift also nicht von einer Betare? fagte ich. - "Mun ja, Betare oder auch nicht Betare, wie du willst; im Grunde laßt fie fich nicht wohl in eine andere Classe stellen, wenn sie ja claffificirt fenn muß: aber dann ift fie eine Setare, wie es, zwei oder drei ausgenommen, noch feine gegeben bat. Gie fommt nicht zu uns, mein guter Ariftipp; man muß zu ihr kommen, und auch dieß ift eine Gunft, die nicht jedem zu Theil wird, ber sie allenfalls bezahlen tonnte. Die icone Lais liebt aus= gesuchte Gesellschaft, und dem muffen die Grazien fehr hold feyn, der ihr bis auf einen gewiffen Grad gefallen zu tonnen

hoffen darf. Ohne diese Bedingung ist sie, wie man sagt, um keinen Preis zu haben. Ob es immer so senn werde, last sich vielleicht, ohne sich an Amor und Aphrodite zu versündigen, bezweiseln; daß es aber jest so sev, ist um so glaublicher, da sie kaum zwanzig Jahre zählt, und von ihrem ersten Liebhaber in einer sehr glücklichen Lage hinterlassen worden ist."

Diefer Vorbericht frannte meine Neugier und Erwartung fo ftart, daß mir der Weg, der und nach dem Saufe der schönen Korintherin führte, dreimal langer vorfam als er in ber That war. Wir fanden fie in einem geräumigen, auf Jonifchen Marmorfaulen rubenden Gartenfaale, von einem fleinen Kreise dem Unfebn nach feiner junger Manner um= geben, und, wie es ichien, in einem lebhaften Befprache beariffen. Schon von ferne, bevor es moglich mar ibre Befichts: gige genau ju unterscheiben, bauchte mir ihre Gestalt bie edeiste, die ich je gesehen hatte. Ihr Angug war mehr ein= fach als gefünstelt und eber fostbar als schimmerud; leicht genug, um einen Bildner, der feine icone Korm unangedeutet laffen will, zu befriedigen, aber zugleich fo anftandig daß felbst bie Grazie der Scham nicht untadeliger befleidet werden fonnte. - Die hat einen feinen Tact für ihre Runft, bachte ich. Aber ftelle bir vor, mein Kreund, wie gewaltig ich überrascht murde, da ich ein paar Schritte naber die namliche Dame in ihr zu erfennen glaubte, mit welcher ich vor drei Jahren zu Korinth auf eine fo feltsame Urt in Befanntschaft gefommen war, ohne damals ihren Stand und Namen erfahren zu fonnen. Ich mußte alle meine Gewalt über mich felbst ausammenraffen, um der edeln Unbefangenheit, womit

fie mich empfing, feine großere Betroffenheit entgegenzuseben, als fic allenfalls mit der Wirkung ihrer Schonheit auf jeden, der fie jum erstenmale fah, entschuldigen ließ. Daß ich es wollte, war ich mir deutlich genug bewußt; doch zweifle ich febr, ob es mir in der erften Viertelftunde fo gut gelang als ich munichte; denn gewöhnlich verrath einer durch die Bemübung, etwas unter feinem Mantel zu verbergen, daß er etwas verberge, und dieß ift genug, um die Aufmerksamkeit aller Umftebenden zu erregen. Das Wahre ift, daß die Kurcht mich zu irren und das Verlangen mich nicht zu irren, den Bliden, womit ich sie durch und durch zu ersvähen und nach allen Dimensionen auszumessen scheinen mußte, mir (wie sie mir in der Kolge felbst fagte) etwas zu gleicher Beit so fchichtern Unverschämtes, Gieriges und Erstauntes gab, daß sie felbst Dube gehabt hatte fich in gehöriger Kaffung zu erhalten, wenn fie nicht auf diefe, blog von meiner Seite unerwartete Busammenkunft vorbereitet gewesen ware. In der That hatte fie fich in den drei Jahren, die feit der erften verfloffen waren, dermaßen verschönert, daß, ungeachtet das Bild meiner Korin= thifden Anadromene noch wenig in meiner Erinnerung verloren batte, oder vielmehr eben beswegen, ein fleines Distrauen in meine Angen oder in mein Gedachtniß gang natur= lich mar. Gie mar indeffen merklich größer geworden, und die Bluthe ihrer prachtigen Gestalt ichien so eben den Augenblick der bochften Vollkommenbeit erreicht zu haben; den Angenblick, wo die Kulle der hundertblattrigen Rose fich nicht långer in der schwellenden Knospe verschließen läßt, sondern mit Gewalt aufbricht, um ihre glübenden Reize der Morgen=

fonne zu entfalten. Dieg verbreitete einen fo blendenden Glang um fie ber, daß ich, wiewohl die Aehnlichkeit mit fich felbst zu entschieden war um nicht jeden auffreigenden Zweifel fogleich wieder niederzuschlagen, doch nicht aufhören fonnte, mich durch immer wiederholtes Unichauen von einer fo ange= nehmen Wahrheit immer gewiffer zu machen. Bei allem dem behielt ich doch noch so viel Besonnenheit, um, zu meinem Trofte, mahrgunehmen, daß die andern Unwesenden (den ein= aigen Eurphates vielleicht ausgenommen), jeder fur fich ju ftarf mit unfrer iconen Wirthin beschäftigt waren, um sich viel um mich zu befummern. Auch blieb mir nicht unbemerft. daß fie felbit am wenigsten gewahr zu werden ichien, daß etwas Befonderes in mir vorgehe; und wenn mich ein paar verstohlne Seitenblide nicht verständiget batten, wurde die höfliche Kalte, womit sie sich gegen mich benahm, neue 3weifel haben erregen muffen. Diese nur mir verständlichen Blide fagten mir fo zuverlässig sie fen es, daß feine Möglichkeit zu zweifeln übrig blieb; und nun war es auch um fo viel leichter, die Rolle einer gang neuen Befanntichaft naturlich genng gu fpielen, um felbit den beotachtenden Gurpbates dadurch gu taufchen, und den leifesten Verdacht eines frühern Verhalt= niffes zwischen und unmöglich zu machen. Ich überließ mich jest mit nreinem gewöhnlichen Frohsinn oder Leichtsinn, wenn bu willft, dem heitern Genug des schonften Abende, den ich bisber erlebt batte, und ich wollte alles in der Welt wetten, daß Tantalus an der Tafel Jupiters nicht halb fo glucklich war, als ich im Speifesaal dieser irdischen Gottin, welche, nicht zufrieden, und mit dem Ambroffa und Reftar ihrer

Schönheit und ihres Wißes zu fättigen, außerdem noch allem aufgeboten hatte, was Land und Meer und die Runft eines Korinthischen Rochs vermochte, um selbst den Gaumen eines Spbariten zu befriedigen.

Nimm es als einen Beweis der Starfe meiner Liebe zu dir auf, daß ich in diesen Stunden der süßesten Seelenberauschung, wo es so leicht war, ein letheisches Vergessen alles bessen, was man sonst liebte, aus den Augen dieser neuen Circe zu trinken, mehr als einmal herzlich wünschte: möchte doch mein Kleonidas hier seyn, war' es auch auf Vesahr seiner ersten Liebe ein wenig ungetreu zu werden! Es ist, denke ich, dem Menschen überhaupt, und vor allen dem Künstler, zuträglich, in allen Gattungen und Arten das Höchste gesehen zu haben.

Eine vollfommene Schönheit ist in Griechenland und vermuthlich allenthalben etwas sehr Seltenes; die Vereinigung einer folden Schönheit mit geistigen Reizungen noch seltner. Dieß vorausgesetzt, ist die schöne Lais unter den Griechischen Weibern was der Phonix unter den Vogeln ist. Ich habe die berühmte und von Sokrates selbst geschäfte Aspasia, wiewohl in einem schon ziemlich vorgerückten Alter, mehrmal gesehen und gesprochen; sie kann selbst in der Bluthe ihrer Schönheit nie ein Recht gehabt haben, mit Lais um den goldenen Apfel zu streiten. An Starke des Geistes und an Kenntissen mag ihr vielleicht der Vorzug bleiben; aber an Lebhastigkeit und Vielgestaltigkeit des Wisses und der Laune ist Lais vielleicht einzig. Die seinsten Wendungen der scherzenden oder nur leicht risenden Ironie sind ihr so geläusig, als

ob fie bei meinem alten Mentor in die Schule gegangen ware. Sie spricht gern und viel, und findet immer den zierlichsten Ausdruck und das rechte Wort ungesucht auf ihren Lippen.

Ohne wie Raffandra vom Delvbischen Gotte befessen gu fenn, glaube ich voraus zu feben, daß diefe neue Selena in ihrer Art wenigstens eben so viel Unbeil unter den obnebin fo leicht entzündbaren Griechen unfrer Beit anrichten wird, als die Tochter ber Leba unter den Achaern und Trojanern bes beroifden Seitalters. Was fie in meinen Augen am gefährlichsten macht, ift ein gewisser unnennbarer Sauber, ben ein Dichter mit den unfichtbaren und ungerreißbaren Schlingen vergleichen murde, welche Somers Bulcan aus hinterliftigen Absichten um bas Lager feiner treuen Gemablin legte. Weil ich nich nicht gern mit unerflärbaren und nichts erflärenden Wortern behelfe, fo habe ich in aller Stille ausfindig ju machen gesucht, worin dieser magische Innx (mit Sofrates zu reden) eigentlich bestehe, und, fo viel ich jest davon fagen fann, dunkt mich, er liege darin, daß sie sich aller ihrer Reiaungen immer bewußt ift, ohne daß es scheint, als ob sie ihrentwegen Anspruch an große Bewunderung mache, oder mit geheimen Unschlägen auf Eroberungen umgebe. Gie scheint in vollkommener Gelbstgenugsamteit fich mit der Bewißheit zu befriedigen, es hange nur von ihr ab, sobald sie Luft dazu habe, jeden Sterblichen gum Gott und jeden Beifen - zum Narren zu machen; da es hingegen in feines Mannes Gewalt ftebe, mehr über fie ju gewinnen, als fie bm freiwillig einzuranmen geneigt fep. Sie bedient oder begibt sich dieses Vorrechts mit gleicher Sorglosigkeit, ohne Anschein einer besondern Absicht; aber wenn sie sich desen bestient, thut sie es öfters mit einem Muthwillen der an Gransfamseit granzt, wiewohl es vielleicht bloßer Naturtrieb, ihre Macht zu versuchen, sevn mag. Sie schießt ihre Strahlen umher, wie die Sonne die ihrigen ergießt, unbefümmert woshin sie fallen und wie sie wirken, ob sie erwärmen und beleben, oder auftrocknen, versengen und zerstören. Daß die Sprache der Griechen keinen Namen sür diesen gefährlichen Charafter hat, beweiset vermuthlich, daß die schöne Lais in ihrer Art die erste ist.

Ich sehe dich fur die Freiheit und Rube deines Aristipp gittern; aber fev unbeforgt, mein Freund! Der Salamander, fagt man, befindet fich fehr wohl in eben dem Feuer, worin andre lebendige Wefen verzehrt werden. Ich fchwore dir, daß ich in meinem Leben nie freier, beitrer und aufgeräumter war als diefen Abend. Nicht als ob ich mich einer Gleich= gultigfeit rubmen wolle, die mir im Grunde wenig Ehre machen wurde; genug, Lais felbst scheint zu merken, daß sie an einen jungen Mann gerathen ift, den Sermes mit dem beruhmten Grautchen Moly, das alle Bezanberung unfraftig macht, bewaffnet hat, und ich denke wir wollen noch fehr aute Kreunde werden. Ueberdieß war auch hier feine Urfache zur Gifersucht; ich fabe feinen Begunstigten; und wie hatte ich mich darüber ärgern follen, gerade fo viele Nebenbuhler ju feben als Personen jugegen waren? Das wird nun ein= mal in den nachsten zehen oder zwanzig Jahren nicht anders fenn. Alles kommt darauf an, nicht ob man ihr gefallen will

(wer wollte das nicht?), sondern ob man ihr gefällt, und das muß man den Göttern und ihrer Laune anheimstellen. Ausschließliche Anmaßungen an ein solches Wesen machen zu wollen, wäre, nach meiner Vorstellungsart, als wenn Einer Sonne und Mond für sich allein behalten wollte. Wenn ich auch die Macht des großen Königs besäße, ich würde schwer-lich thöricht genug sepn, ein solches Unrecht an ihr und an mir selbst zu begehen. Wer wäre berechtigt frei zu sevn, wenn ein so hoch von der Natur begünstigtes Weib es nicht sepn sollte? Und wie wenig müßte der seinen eigenen Vortheil sennen, der, wenn er es auch vermöchte, die Liebesgöttin zu seiner Stlavin machen wollte?

Wir brachten einen Theil der Nacht mit den gewohnlichen Ergoblichkeiten zu, womit die Griechen ihre Somponen zu murgen vilegen. Die icone Lais bat verschiedene niedliche junge Eflavinnen, die mit Kertigkeit tangen, fingen und auf allen Urten von befaiteten Inftrumenten fvielen. Die Unterbaltung wechselte bald mit muntern Gesprachen, bald mit Musif und mimischen Tangen ab, und die Dame des Sauses felbst mar so gefällig, oder (wie es einige von uns nannten) fo graufam, und jum Abichied mit einer mahren Girenenftimme ein fuges Liedchen von Anafreon zu fingen, wobet vermuthlich jedermann eben dasfelbe fuhlte, was Odnffeus als der einladende Saubergefang der Tochter des Achelous über die Wellen zu ihm herüberschallte; und im Weggeben verficherte mehr als Einer, daß er die Erlaubnig zu bleiben mit bem Schickfal ber Ungludlichen, die in die Klauen jener mor= derischen Sangerinnen geriethen, nicht zu theuer erfauft gehalten hatte. Daß ich feiner von diefen war, fannft du mir auf mein Wort glauben.

Es hatte sich zufälligerweise gesügt, daß ich an diesem Tage den Ring am Finger trug, in welchen ich die Haare meiner Korinthischen Unbekannten hatte sassen lassen; und so konnt' es nicht wohl sehlen, daß ich Gelegenheit sand, ihr meine Hand, als wie von ungefähr, nahe genug zu bringen, daß sie ihr durch den Druck einer Feder aus dem Kasten des Rings herausgebrachtes Geschenk erkennen konnte. Ein leises Erröthen und ein lächeluder Blick, der unsre alte Bekanntschaft zu gestehen schien, versicherte mich dessen, und mehr verlangte ich für dießmal nicht.

## 14.

## An Cbendenselben.

Diesen Morgen zog mich, ich weiß nicht was — oder vielmehr, ich wußte sehr wohl was — in das anmuthige Platamenwäldchen, das die Gränze zwischen dem Landgute meines Wirths und den Gärten der schönen Lais zieht. Es stände jest nur bei mir, lieber Kleonidas, dir weiß zu machen, daß ich so gut wie mein alter Sokrates einen kleinen Dämon in meinen Diensten habe, und das noch dazu mit dem Vorzuge, daß der meinige, anstatt mich (wie der Sokratische) bloß abzumahnen wenn ich etwas nicht thun foll, mir z. B. ganz vernehmlich zustüssert: wenn du in das Alatanenwäldchen

gingest, wurdest du einer ichonen Domphe begegnen, die vermuthlich so wenig vor dir davon liefe als du vor ihr. Ich will aber ehrlich mit dir verfahren, und nicht mehr aus mir machen als fich gebührt; und fo kannst du dir die Cache, wenn du willft, gang naturlich vorstellen. In beiden Kallen wird das Ramliche berauskommen. Denn, furz und gut, als ich auf meinem Spaziergange an die Gartenhecke unfrer Nach: barin tam, fab ich fie durch eine balb offne Thur, in einem gierlichen Morgenangug, beschäftigt einige so eben aufbrechende Rosen im Gebusch abzuschneiden, und dazu eines von Anafreons Liedern auf die Rofe halb zu fingen, halb zu fumfen, wie man zu fingen pflegt, wenn man nur fich felbit zum Bubbrer hat. Sie erblickte mich fogleich, indem ich mit der dreiften Schüchternheit, die mir (wie die Madchen fagen) fo wohl ansteht - vermuthlich weil etwas Runft dabei ift - gleichsam ungewiß ob ich es magen durfe weiter zu gehen, in der Thur fteben blieb. Gie fam mir einige Schritte entgegen. Du scheinft, fiel fie mir ins Wort, ba ich eine Entschuldigung gu ftottern anfing, mit einer Gabe ju gludlichen Wurfen geboren ju fenn, Ariftipp. Wer hatte gedacht, daß wir uns in weniger als zwei Jahren zu Aeging wiedersehen wurden? — Und bas in einem fo reigend aufblühenden Rosengebufche, fette bein Freund bingu. - "Glanbit du auch an Vorbedentungen?" - Benn sie meinen Bunichen entgegenkommen, ja. - Da du dich nun einmal (verfente fie lachelnd) eben fo unschaldig, wie ich glauben will, als ehmals zu Korinth, in mein Gebiet verirrt haft, wurde mir's übel giemen bich unbewirthet zu entlaffen. Ich will das Fruhftud in die Migr= tenlaube dort bringen laffen, und wir fegen und zusammen und schwagen die Morgenstunden vorbei, wenn du nichts Unsgenehmeres zu verfaumen haft.

Meine Antwort fannst du leicht errathen, Rleonidas: aber was du vielleicht nicht errathen hattest, war, daß es unvermerkt Mittag und Abend wurde, ohne daß wir eber ans Abichiednehmen bachten, bis und die untergebende Sonne baran erinnerte. Das Benehmen meiner iconen Birthin war munter, offen und absichtlos, immer auftandig und edel, ohne Ziererei und Ansprüche, und doch zugleich so traulich, als ob wir nicht anders als Freunde fenn konnten. Mit Einem Worte, du fannit dir nichts Liebenswurdigeres denfen als fie, und feinen gludlichern Sterblichen als mich, ber, im Genuß des Gegenwärtigen ganglich befriedigt, feinen Augen= blick Beit hatte zu denken daß noch viel zu wünschen übrig fen, und (was dir vielleicht unglaublich scheinen mag) auch nicht durch die leiseste Begierde daran erinnert wurde. Dieß ift. denke ich, die naturliche Wirkung der vollkommenen Schonbeit, wenigstens auf einen Menschen meiner Sinnegart; und hatten die Grazien nicht fo viel Reiz und Anmuthendes über alles was fie fagt und thut, bis auf die leiseste Bewegung der Kalten an ihrem Gewand, ausgegoffen, ich glaube ich konnte Jahre lang täglich um Lais gewesen seyn, ohne jemals aus dem fußen Schlummer, worin ihr Anschauen meine Sinne ließ, aufzuwachen. Seltsam, wirft bu fagen; aber fo ift's! Ober vielmehr, fo war und blieb es - rathe wie lange? - Beim Poseidon! Bier ganger Commertage lang; und ohne einen aufälligen Umftand, der dir die Sache ju gehöriger Beit begreislich machen wird, dürften es vielleicht, Amor und Aphrobite verzeihen mir's! eben so viele Wochen oder Monate gewesen seyn.

Daß neu angehende Freunde, wovon der eine aus Evrene und der andere aus der Pelopsinsel fommt, einander ihre Geschichte erzählen, versteht sich von selbst. Die meinige war bald abgethan, wiewohl Lais nicht glauben wollte, daß ich noch so sehr Neuling sev, als ich, mit völliger Wahrheit wie dir bekannt ist, zu sevn vorgab, oder vielmehr mit Vescheidenheit andeutete. Die ihrige war indessen nicht viel reicher an Abenteuern; und da du das Beste an ihrer Erzählung, den Zauberklang ihrer Stimme und den Geist ihrer Augen entbehren mußt, so will ich sie so turz als möglich zusammenkassen.

Lais murbe zu Hokfara in Sicilien geboren. Sie erinnerte sich, daß sie in einem großen Hause auserzogen murde,
und daß ihr zwei Eklavinnen zu ihrer Besorgung zugegeben
waren. Sie war ungefähr sieben Jahr alt, als sie das Unglück
hatte (ich neun' es Glück, und du wirst mir's nicht verdeuken),
bei Eroberung und Zerstörung ihrer Vaterstadt durch den
bekannten Athenischen Feldherrn Nisias, vermöge des barbaris
schande noch immer gilt, in die Stlaverei zu gerathen, und
mit andern Kindern ihres Alters an den Meistbietenden verkanft zu werden. Leontides, ein reicher Korinthischer Eupatride, kauste sie, und bezahlte sie beinahe so theuer, als ein
marmornes Mädchen von einem Polyklet oder Alkamenes.
Dieser Leontides war immer ein großer Liebhaber aller schonen

Gottin bereits grau zu werden begann, oder vielmehr eben defimegen, fam er auf den Gedanten, fich an der fleinen Lai= bion Troft und Zeitvertreib fur feine alten Tage zu erzieben. Er ließ ihr alfo Unterricht in allen Musenfunften und über= baupt eine fo liberale Erziehung geben, als ob sie feine Tochter gewesen ware, ergobte fich in der Stille an ihren schnellen Kortidritten, und belobute fich felbst zu rechter Beit fur alles. was er auf fie gewandt batte, fo aut als Bicht, Vodgara und Suftweh es erlauben wollten. Dagegen betrug auch fie fich fo gefällig und danfbar gegen ihn, und leiftete ihm die Dienfte einer Krankenwärterin etliche Sabre lang mit fo viel Corgfalt, Geschicklichkeit und autem Willen, daß er ihr feine Erfennt= lichfeit nicht ftart genug beweisen zu tonnen glaubte. Sie lebte in feinem Saufe als ob sie feine Gemablin mare, fchal= tete nach Belieben über fein Vermögen, und durfte fich der Freiheit, die er ihr geschenkt hatte, um so unbeschränkter bedienen, da er Urfache zu baben glaubte, fich auf ihre Klugbeit und Bescheidenheit zu verlaffen. In diefer Lage befand sie fich, als ich, burch den bewußten Bufall, eine Art von Aftaon (wiewohl mit befferm Glud) bei ihr zu fpielen berufen wurde; und der ploBliche Ginfall, fich auf Unfoften eines zudringlichen Unbefannten eine fleine Luft zu machen, wobei fie felbst nichts ju magen ficher mar, batte einer lebhaften jungen Sicilianerin, welche die fconfte Blumenzeit ihres Lebens einem abgelebten gichtbrüchigen Liebhaber aufzuopfern fich gefallen ließ, von meinem rungligen Freunde Untifthenes felbst nicht übel gedeutet werden tonnen. Bald nach diefer Begebenheit ftarb ber alte Leontides, und hinterließ feiner ichonen Barterin die

Freiheit zu leben wie und wo sie wollte, nebst einer beträchtlichen Summe an baarem Gelbe und dem zierlichen Landsis zu Aegina, der zwar von feinem großen Ertrag, aber durch seine reizende Lage und die Schönheit der Gebäude und Garten beinahe so einzig in seiner Art ist, als seine Besisperin in der ihrigen.

Die icone Wittme des Korinthischen Eupatriden befindet fich nun, wie du fiebeit, in einer Lage, die derjenigen ziemlich abnlich ift, in welche Prodifus feinen jungen Bercules auf bem Scheidemege fest. 3mci Lebensmege liegen vor ihr, gwis ichen welchen fie, wie fie felbit glaubt, mablen muß. Goll fie, fann fie, bei diefem lebhaften Bewußtsenn einer Schonbeit und einer Sanbermacht, die ihr, fobald sie will, alle Bergen und alle Begierden unterwirft, bei folden Talenten und einem Triebe gur Unabhangigfeit, beffen gange Starfe fie in ihrer vorigen Lage fennen zu lernen Gelegenheit batte, fich ent= schließen, mit Aufopferung ihrer Freiheit und ihres gangen Celbit an einen Gingigen, das ift, mit Gefahr einer ewigen Rene, fich in die venerable Gilde der Matronen einzufaufen? oder foll sie, mit Verzicht auf diesen ehrenvollen Titel, fich auf immer der reigenden Freiheit versichern, nach ihrem eignen Gefallen gludlich zu fenn, und gludlich zu machen wen fie will?

Es mußte einem Paar hochweiser Zottelbarte komisch genug vorgekommen seyn, wenn sie, hinter unfrer Myrtenlaube versborgen, eine junge Dame wie Lais, und einen schwarzlockigen wohlgenahrten Philosophen von zweiundzwanzig Jahren, mit einer zwischen Pythagorischer Sophrosyne, Sofratischer Ironie,

und Aristophanischer Leichtsertigkeit leise hin und her schwebenden Miene, in der ernstlichsten Conferenz über diese Frage hatten behorchen können. Nichts müßte ihnen lustiger vorgekommen seyn, als das auscheinende Vertrauen der jungen Schönen zu der Weisheit eines beinahe eben so jungen Freundes, dessen eigenes Interesse bei der Sache start genug in die Augen siel, um ihr seinen Nath auf jeden Fall verdächtig zu machen.

Das Wahrste bei dieser Verathschlagung war indessen, daß die schone Lais recht gut wußte, wozu sie sich bereits entschlossen hatte. Vermuthlich war es ihr mehr darum zu thun, mir ihre eigene Art über diese Dinge zu denken mitzutheilen, als sich in der Meinung, daß ich sie nicht anders als billigen könne, zu bestärken. Dieß glaubte ich in ihren Angen zu lesen, da sie, nachdem sie das Problem besagtermaßen gestellt hatte, sich auf einmal mit der treuherzigen Frage an mich wandte: was räthst du mir nun, Arisipp? — Sage mir deine Meinung ohne Jurückhaltung, und, wenn du die Forderung nicht unbillig sindest, so unbesangen, als ob du der Mann im Monde wärest, und einer Vewohnerin des Hesperus rathen solltest.

Was du von mir verlangft, schone Lais (autwortete ich ihr), ift eben nicht gang so leicht als du zu glauben scheinft. Indessen war' es mir wenig ruhmlich, wenn ich schon zwei Jahre um den weisesten aller Meuschen (mit der Delphischen Priesterin zu reden) gewesen ware, und nicht wenigstens eine Hand voll brauchbarer Marimen auf die Seite gebracht hatte, womit ich mir und andern bei Gelegenheit aushelsen konnte. Eine dieser

Marimen ift: wenn ich um Nath gefragt werde, immer zu rathen mas mir wirflich fur die fragende Verfon das Befle scheint; aber zugleich ehrlich zu gestehen, daß, wofern ich felbst auf irgend eine Urt dabei betroffen bin, immer auch. mit oder obne flares Bewußtseyn, einige Rudficht auf meine eigene Wenigfeit dabei genommen wird. Go wurde ich z. R. wenn ich bachte, daß eine geheime Vorliebe zu dem ehrfamen Matronenstande in beinem iconen Bufen ichlummere, und ich felbst etwa der Gludliche fen, mit dem du deine Treibeit in die Schange zu ichlagen Luft hattest, nicht umbin fonnen bich por mir zu warnen, weil in diesem Kalle Sehn gegen Eins zu wetten mare, daß es uns beide gereuen murde, mich dir gerathen, dich, mir gefolgt zu haben. Gine andere meiner Lebensmarimen ift, meine Sandlungen fo wenig als moglich von den Meinungen andrer Lente abhangen zu laffen. Ich mußte mich fehr irren, wenn diese Regel nicht auch fur bich gemacht mare. Endlich ift auch bei mir festgesetzt, daß bie Person den Stand, nicht der Stand die Person adeln muß. Ich febe feine Unmöglichkeit, warum ein junges Krauensimmer von beinen feltenen Borgugen, in der unabhangigen Lage worein dich bein alter Patron gefest hat, unter bem Sout der Grazien nicht fo viel Freiheit, als ihr felbst zu= traglich ift, mit einem gehörigen Betragen, dem die Welt ihren Beifall nie verfagt, follte vereinigen fonnen. Nath, icone Freundin, ware alfo - mit mehr oder weniger Rucklicht auf meine Marimen, wenn du willst, zu thun was bir bein Berg und deine Klugheit eingeben.

Ich bin mit deinem Rath vollkommen zufrieden, weiser

Ariffipp, versette sie mit einem Lackeln, wie die Augen der Liebesgottin lacheln mogen, wenn ihr Blick von ungefahr in einen Spiegel fallt. Bore mich alfo an, mein Kreund; benn ich will mich dir fo unguruckhaltend erflaren, wie Verfonen meines Geschlechts faum mit sich felbst zu reden pflegen. Ich babe noch fo menia Gelegenheit gehabt die Starfe oder Schmache meines Bergens aus Erfahrung fennen zu lernen, daß es Bermeffenheit mare, wenn ich, wie der Cohn der Amazone beim Eurivides Amorn und feiner Mutter Troß bieten wollte. Co weit ich mich indeffen fenne, scheint es nicht als ob die Leidenschaft, die der befagte Dichter an seiner Phadra so unübertrefflich schildert, jemals mehr Gewalt über mich erhalten werde, als ich ihr freiwillig einzuräumen für aut finde; und ich wünsche vor ieder andern Thorbeit so sicher zu senn, als por dem Iprischen Ginfall, aus Liebe zu irgend einem Phaon der ichonen Savoho den Sprung vom Lenkadischen Kelsen nachanthun. Bei allem dem gestehe ich gern, daß ich den Umgang mit Mannern eben fo febr liebe, als mir die Unterhaltung mit den Griechischen Frauen vom gewohnlichen Schlage unerträglich ift. Du weißt vermuthlich, wie wenig bei der Erziehung der Griechischen Tochter in Betrachtung fommt, daß fie auch eine Seele baben, und daß die Seele fein Beschlecht hat. Gie merden erzogen um so bald als moglich Ch= frauen zu werden; und der Grieche verlangt von feiner ehlichen Bettgenoffin nicht mehr Beift, Talente und Kenntniffe, als fie nothig bat, um (wo moglich) schone Kinder zu gebaren ihre Magde in der Bucht zu halten, und die Geschäfte bes Spinnrodens und Webeftuble zu beforgen. Ift fie überdieß

fanft, feusch und eingezogen, tragt fie wie die Schnede ibr Gunaceon immer auf dem Rucken, und verlangt von feinem andern Manne gesehen zu werden als von ihm. lagt fich an und von ihm alles gefallen, und glaubt in Demuth, daß es feinen iconern, flugern und bravern Mann in der Welt gebe als den ihrigen: fo dankt er den Gottern, die ihn mit einem fo frommen tugendsamen Weibe beschenft haben, ift bochlich aufrieden, und hat wahrlich Urfache es zu fenn. Vor der langen Weile, die ihm eine fo fromme und tugendreiche Saus= frau machen konnte, weiß er sich schon zu verwahren. fieht sie so wenig als moglich; und verlangt er einen ange= nehmern weiblichen Umgang, fo halt er fich irgend eine liebens= wurdige Gesellschafterin auf feinen eigenen Leib, oder bringt von Beit zu Beit einen Abend mit feinen Freunden in Gefell= schaft von Setaren zu. Und wie fonnt' es anders fenn, ba unfre ehrbaren Frauen, von aller mannlichen Gesellschaft zeit= lebens ausgeschlossen und auf den Umgang mit ihren Mag= ben, Schwestern, Bafen und Nachbarinnen eingeschrantt, aller Gelegenheit fich zu entwickeln, und die Eigenschaften, wodurch man gefällt und intereffant wird, zu erwerben schlechterdings beraubt find? - Was bleibt also einer jungen Verson meines Geschlechts, wenn sie mit der Gabe zu gefallen und einem Beifie, der fich nicht in den engen Raum eines Frauengemachs einzwängen laffen will, von Mutter Natur ausgestattet worden ift, was bleibt ihr anders übrig, als entweder fich felbst und das gange Glud ihres Lebens der leidigen Landessitte aufzuopfern; oder die Freiheit mit allen Arten gebildeter und liebenswürdiger Manner Umgang zu haben (als das einzige

Mittel wie sie selbst entwickeit und gebildet werden fann), badurch zu erfausen, daß sie sich gefallen laßt — zu einer Elasse gerechnet zu werden, die der weise Solon zwar durch einen schonenden Namen gewissermaßen zu Ehren gezogen hat, die aber doch sowohl durch ihre Bestimmung als den Charakter und die Sitten des größten Theils ihrer Mitglieder von einem unheilbaren Vorurtheil gedrückt wird, und mit einem Flecken behaftet ist, den alle Vorzüge einer Korinna, Sappho und Uspassa nicht auszulöschen vermögen. Oder könntest du mir einen andern Weg, dem gemeinen Schicksal der frommen und tugendhaften Frauen und — der ködtsal der frommen und tugendhaften Frauen und — der ködtsichen Langweile ihres Umgangs zu entgehen, zeigen, Aristipp?

Id. Wo wolltest du einen Gemahl finden, der dich für das unendliche Opfer, das du ihm bringen müßtest, entschäbigen könnte, wenn er auch wollte, und von dem du gewiß wärest, er werde es immer wollen?

Sie. Wenigstens wirst du mir zugeben, daß ich einiges Recht hatte, auch von ihm ein größeres Gegenopfer zu verlangen, als er mir vermuthlich zu bringen geneigt ware. Und geseht er war' es, glaubst du wohl, selbst ein Gott und eine Göttin könnten, von jeder andern Gesellschaft entsernt, einzander lange alles sevn? Ich wenigstens bin mir meines Unvermögens, eine solche Zweissedlerei in die Lange auszuhalten, vollsommen bewußt. Gute Gesellschaft, oder was in Griechenland wenigstens eben so viel ist, Männergesellschaft, ist für mich ein unentbehrliches Bedürsniß. Ich habe zu wohl erfahren, was es ist, mit einem einzigen Manne und mit lauter Weibern zu leben, um das Erperiment zum zweitenmale zu

machen! — Es ift also fest beschlossen, Ariftipp, ich werde meine Freiheit behalten, und mein haus wird allen offen stehen, die durch personliche Eigenschaften oder Talente berechtigt sind eine gute Ausnahme zu erwarten.

Id. Gegen diesen herrischen Entschluß kann niemand weniger einzuwenden haben als ich. Aber — freilich wirft du — wie du selbst fagtest — in der Welt —

Sic. Mur beraus mit dem Worte! - Fur eine Betare paffiren? Vermuthlich. Aber warum follt' ich mich über bas Vorurtbeil, bas auf Diesem Namen liegt, nicht binmegfeben? Jeder Stand in der Gefellschaft hat gewiffe Vorurtheile gegen nich. Unfre ehrbaren Matronen vaffiren, im Durchichnitt ge= nommen, für Ganfe und Elftern, oder, falls fie Berftand ge= nug dazu haben, fur Benchlerinnen, die Tag und Nacht auf nichts als Ranke finnen, wie fie ibre Manner bintergeben, und die Vortheile des Getärenstandes mit der Achtung, die dem Frauenftande gebührt, jugleich nugnießen wollen; und wenn man die Komediendichter hort, so ift noch die Frage, ob eine Perfon von Beift und feinem Gefühl nicht mehr Ehre davon babe, eine fo feltne Betare wie Afvasia oder Thargelia zu fenn als eine Matrone, wie unter jedem Sundert, nach der ge= meinen Meinung, wenigstens drei Gunftel find. Sier oder nirgends tritt der Fall ein, mein Freund, wo ich fehr Unrecht hatte, meine Entschließung von der Meinung anderer Leute abhangen zu laffen. 3ch liebe ben Umgang mit Mannsperfonen, aber als Manner find fie mir gleichgultig. Ich fenne fie, dente ich, bereits genng, um die Starte und den Um= fang der Macht zu berechnen, die ich mir ohne Unbescheiden=

heit über sie zutrauen darf. Ich weiß was sie bei mir suchen; und da es bloß von mir abhängt, sie durch so viele Umwege als mir beliebt im Labyrinth der Hoffnung herumzusühren, so verlass dich darauf, daß seiner mehr sinden soll, als ich ihn sinden lassen will; und das wird für die meisten wenig genug seyn. Anrz, du sollst sehen, Aristipp, wie bald die allgemeine Sage unter den Gricchen gehen wird, es sey leichter die Tugend der züchtigsten aller Matronen in Athen zu Falle zu bringen, als einer von denen zu sevn, zu deren Gunsten die Hetäre Lais (weil sie doch Hetäre heißen soll) sich das Necht Ausnahmen zu machen vorbehält.

Sie fagte dieß mit einem fo reigenden Ausbruck von Gelbfibewußtseyn und Muthwillen, daß es mir beinahe unmoglich war, nicht auf der Stelle die Probe zu machen, ob ich vielleicht unter diese Ausnahmen gehören fonnte: aber die Rurcht, durch ein zu rasches Bageftud mein Sviel auf immer au verderben, jog mich noch ftark genng guruck, daß ich Meifter von mir felber blieb. Solltest du, fagte ich, indem ich eine ibrer Lilienbande, die in diesem Angenblick auf ihrem Schoofe lag, etwas warmer als der bloken Trenndschaft gufommt, mit ber meinigen druckte, follteft dn wirflich bartbergig genug fenn, ein fo graufames Spiel mit uns Armen zu treiben, als du bir jest einzubilden Belieben trägst? - Sartbergig? versette fie mit frottendem Lacheln, ihre Sand ichnell unter der meinigen weggiebend, indem fie fich eben fo fchnell von der Bank, wo wir fagen, aufschwang und wie eine Gottin vor mir ftand; jum Beweise, daß ich es wenigstens nicht fur dich bin, las? dir ein für allemal rathen, Freund Ariftipp, feine Kunftgriffe

bei mir zu versuchen. Unser Verhaltnif ift von einer febr garten Urt : ich erlaube dir den Augenblick zu belaufchen, aber bute bich, ibm zuvorzufommen! - Beinabe follt' ich benfen. icone Lais (erwiederte ich), du fenit bei dem weisen Sofrates in die Schule gegangen - "Die fo?" - Beil die Lehre ober Marnung, die du mir fo eben gibit, die namliche ift, die ich ibn einft einer jungen Setare zu Athen geben borte. - "Du fcbergeft, Ariftipp; wie fam' ein Mann wie Gofrates bagu. fich mit dem Unterricht einer Betare abzugeben?" - Du fennest ibn noch wenig, schone Lais, wie ich febe. Rein Sterblicher ift freier von Vorurtbeilen als er, und das Geschaft feines Lebens ift, allen Arten von Versonen, unbegehrt und obne auf ihren Dank zu rechnen, Unterricht und auten Rath an geben. Er lehrt einen Gerber befferes Leder machen, einen Tanger gefälliger tangen, einen Maler geiftreicher malen, einen Sipparchen feine Reiter und Pferde beffer abrichten : marum follte er nicht auch eine unerfahrne aber schone und lebr= begierige junge Getare gur Virtuofin in ihrer Kunft zu machen fuchen? - "Du erregft meine Reugier; wollteft du mir wohl das Veranugen machen, mir alles zu erzählen, was du von diefer sonderbaren Begebenheit noch im Gedachtniß haft?" - Gehr gern; ich erinnere mich noch eines jeden Wortes, wiewohl es icon über Jahr und Tag ift, daß fie fich zugetragen bat. Einer von den Unfrigen, Kleombrotos von Ambracien, ein junger Schwarmer, wenn je einer war, erzählte und, er habe fo eben durch einen glucklichen Bufall Belegenheit gehabt, das schönfte Madchen in Athen zu feben, und zwar, wie nicht jedermann fie ju feben befomme; denn fie fibe eben einem Maler als Modell. Da er nicht aufhören konnte, von der Schönheit dieser jungen Person als einer unaussprechlichen Sache zu reden, fagte Sofrates endlich lachelnd: wenn bas ift, fo konnteft du und den gangen Tag davon fprechen, ohne daß wir ein Wort mehr mußten als zuvor; denn von einer unaussprechlichen Sache einen Begriff durche Obr zu bekommen, ist unmöglich. Da ware also, sagte bein naseweiser Freund Ariftipp, fein andres Mittel und zu überzengen, daß Aleom= brotos nicht zu viel gesagt habe, wiewohl er eigentlich nichts gefagt bat, als daß wir felbit bingingen, und mit eignen Augen faben. Go geben wir denn, fagte Cofrates. Kleombrotos führte und alfo alle, so viel unser gerade um den Meister waren, nach der Wohnung der iconen Theodota, mit welcher er durch seinen Freund, den Maler, schon befannt war; wir wurden gefällig empfangen, stellten und in bescheidener Ent= fernung um den Künftler ber, und faben - mas zu feben war. - War bas Madden wirflich fo fcon? unterbrach mich Lais im Ton der vollkommensten Gleichaultigkeit - In der That, antwortete ich in eben dem Ten, schon genug, daß fie mit allen Ehren die Stelle einer von deinen drei Bragien einnehmen fonnte. Schmeichler! fagte fie, indem fie mir einen leichten Schlag auf die Schulter gab; ich unterbreche bich nicht wieder.

Alls ber Maler anfgehört, und die schöne Theodota sich in ein Nebengemach begeben hatte, um ihren Anzug wieder in die gewöhnliche Ordnung bringen zu lassen, warf Sokrates, in einem ihm ganz eigenen unnachahmlichen Mittelton zwischen Scherz und Ernst, die Frage auf: ob wir, die Juschauer, der

iconen Theodota fur die Erlaubnig ibre Schonbeiten in einen fo genauen Augenschein zu nehmen, oder Theodota nicht vielmehr und fur die Beschauung, Dank fculdig fen? und entschied fie. nach Magaabe des ihr oder ihnen mahrscheinlich daraus aumachfenden Vortheils oder Nachtheils, ju Gunften der Buschauer. Immittelft batte er, feiner Gewohnbeit nach, mit feinen weit hervorragenden icharf blidenden Angen bas Innere des aanzen Sauswesens ausgekundschaftet; und als Theodota wieder fichtbar ward, machte er ihr fein Compliment über den reichen und glangenden Ang, auf welchem alles bei ihr eingerichtet fen. Das alles fette er bingu, muß dich viel Geld toften, und ein fo großer Aufwand fest ein großes Bermogen voraus. Du haft ohne Sweifel ein icones Landaut? - Reine Erdicholle, antwortete Theodota etwas ichnippifch. -"Allso vermuthlich ein Saus, das dir ansehnliche Renten abwirft?" - Auch bas nicht, erwiederte fie, indem fie ein paar große Augen an den Mann machte, der einer Unbefannten fo fonderbare Fragen vorlegte, und ihr dennoch, feines ichlechten Aufjugs ungeachtet, Chrfurcht und Butrauen einzufloßen ichien. -"Aba! Run verfteh ich; du bist Eigenthumerin einer großen Kabrit, worin eine Menge geschickter Arbeiter Geld fur bich verdienen?" - Ich? ich besitze nichts dergleichen. - "Wovon fannst du denn einen folden Aufwand machen?" - Die Treigebigfeit meiner guten Freunde, erwiederte fie errothend, und bielt inne - "Gute Freunde? Das gefteh' ich! Da haft du allerdings ein großes Befigthum. Ein Rudel Freunde ift freilich ein gang andrer Reichthum als eine Beerde Rinder, Schafe und Biegen! Aber wie fangft du es an, fcone Theo-

bota, daß du fo gute Freunde befommft? Lagt du es auf ben Sufall ankommen, ob fich fo ein Freund, wie eine Kliege. von ungefahr an bich fest, oder gebrauchst du etwas Runft dazu?" - 3ch verstehe dich nicht; wie fame ich zu einer folden Kunft? - "Benigstens fo leicht als eine Spinne. Du weißt doch wie sie es machen, um sich ihren Unterhalt zu verschaffen? Sie weben eine Art feiner NeBe; die Muden verfangen fich darin, und dienen ihnen zur Speife." - 3ch foll also auch so ein Net weben, meinst du? - "Warum nicht? Du wirft dir doch nicht einbilden, daß ein fo foftliches Wildbret, als ante Freunde find, dir fo ohne alle Lift und Mübe, mir nichts dir nichts, in die Küche laufen werde? Siehft du nicht, wie manderlei Unftalten die Jager machen, um nur einen ichlechten Safen zu erhaschen? Weil der Safe immer bei Nacht auf die Weide geht, schaffen sie fich Sunde an, die bei Nacht jagen; und weil er ihnen bei Tage entlaufen wurde, halten fie Spurhunde, die, wenn er von der Ahung in sein Lager zurückgeht, seiner Kahrte folgen und ihn dort zu fangen wiffen. Weil er fo fchnellfußig ift, daß er ihnen im Freien gar bald aus den Augen fommt, haben fie Windspiele bei der Hand, die ihn im Laufen fangen; und da er ihnen auch fo vielleicht noch entrinnen konnte, ftellen fie überall, wohin er feinen Lauf nehmen konnte, Jagdnete auf, worein er fich verwickeln muß." - Das alles mag zur Safenjagd fehr dienlich fenn, fagte Theodota mit einem fleinen fpottischen Naferumpfen; nur febe ich nicht, welches von diesen Mitteln mir dienen fonnte um Freunde zu erjagen. - "Was meinft du, Theodota, wenn du dir ftatt eines Spurhundes jemand

anschaffen fonnteft, der die Gabe hatte dir die reichen Dilet= tanten auszuriechen und in beine Dete zu jagen?" - In meine Nege? Was fur Nege hatte ich denn? - "Das fragit du, icone Theodota? Gines wenigstens gewiß, bas auf alle Kalle icon weit reicht, und von der Natur felbft gar zierlich gestrickt murde; und wie fannst du vergessen, daß du in diesem schonen Leibe eine Geele baft, die dich lebren fonnte, wie du die Augen brauchen mußt um die Manner durch deine Blide zu bezaubern; was du reden mußt um fie aufgeraumt und froblich zu machen; wie du den, der dich ernitlich liebt. durch die Unmuth beines Betragens feit halten, und den Luft= ling, der nur in deinen Reigen schwelgen will, abschrecken und entfernen follit. Und bait du nicht auch ein Gemuth, das dich an beinem Freunde Untheil nehmen macht? Das bich au= treibt die gartlichfte Sorgfalt an ihn zu verschwenden wenn er frank ift; ibm die lebhaftefte Theilnebmung zu zeigen wenn er irgend etwas Rubmliches gethan hat, und mit ganger Seele an ihm zu hangen, wenn er dir Beweise gibt, daß auch er es recht berglich mit dir meine? 3ch zweifle nicht, du fannit mehr als nur liebtosen, du fannit auch lieben; und du machit dir ein Geschäft daraus, die Gewalt, die du über die Gemuther beiner Freunde haft, dazu anzuwenden, fie zu den edelften und besten Menschen zu machen." - Ich versichre bich (fagte Theodota, indem sie den Mund mehr als nothig war aufthat, um und zwei Reihen der schönften Perlenzahne zu weisen), von dem allen ift mir nie etwas in den Ginn gefommen. -"Das ift mir leid fur dich; denn es ift nichts weniger als gleichaultig, ob man den Menschen gehörig und seiner Natur

gemäß behandelt, oder nicht. Mit Gewalt wirft du mabrlich feinen Freund weder befommen noch behalten; das ift ein Wild, das fich nicht anders fangen und an die Krivre aewohnen lagt, als daß man ibm wohl begegnet und Vergnügen macht. Das erfte alfo, worauf du zu feben baft, ift, daß du von beinen Liebhabern nichts verlangest als was sie dir leicht und mit dem weniaften Aufwand gewähren fonnen : das zweite. daß du ihnen in eben diefer Urt feine Gefälligfeit schuldig bleibeft. Dieß ift ein unfehlbares Mittel zu machen, daß fie dich immer lieber gewinnen, dich desto långer lieben und desto freigebiger gegen dich find. Du weißt, warum es ihnen eigent= lich bei dir zu thun ift; und es ift wohl nicht beine Meinnna Die Tprannin mit ihnen zu spielen. Das, wover bu dich buten mußt, ift alfo bloß, vor lauter Gefälligfeit, dem Guten nicht au viel zu thun. Du fiebest daß die leckerhaftesten Gerichte dem, der feine Luft zum Effen bat, nicht schnieden wollen, und dem Satten fogar Cfel erwecken: fannft du bingegen beinem Gafte Sunger machen, fo wird ihm auch gemeine Roft willtommen fenn." - Was mußt' ich denn thun (fagte Theodota mit der ichafmäßigsten Miene in einem der ichonsten Genichter), um denen die mich besuchen Sunger zu machen? - "Vor allen Dingen dich wohl in Acht nehmen, ihnen wenn fie fatt find nichts weiter porzusegen, geschweige fie noch gar nothigen zu wollen. Laffest du ihnen Beit, so wird der Appetit von selbst wiederfommen; wenn du aber siehest, daß dieß der Rall ift, so übereile dich ja nicht; lode sie durch die artigsten Manieren, die feinsten Liebkofungen: sen lebhaft, reizend, fogar muthwillig; aber entschlipfe ihnen immer wieder wenn fie bich zu haben meinen, und ergib bich nicht eber, bis du gewiß bist daß fie den bochften Werth auf deine Gefälligfeit legen." - Diefe Lehre ichien ber jungen Person einzuleuchten. Wenn nur bu, fagte fie und lachelte den alten herrn fo holdfelia an als ihr moglich mar, wenn nur du mir Freunde jagen helfen wollteft? - ,Warum nicht, wenn du mich dazu bereden fannft?" - Das mochte ich wohl gern, wenn du mir nur fagen wollteft, wie ich es machen muß. - "Das ift beine Sache; du mußt eine Seite ausfindig machen, wo du mir beifommen fannft." - Go besuche mich nur recht fleißig, lieber Sofrates! - "Ich habe nur nicht viel übrige Beit, meine aute Theodota, erwiederte Cofrates, der des Scherzens mit der albernen Durve überdruffig zu werden aufing; meine baudlichen und offentlichen Geschäfte laffen mir wenig mußige Angenblicke. And babe ich eine bubiche Angabl guter Freundinnen, die mich Tag und Nacht nicht von fich laffen wollen, weil ich fie gar wirksame Liebestranke und Bauberlieder lebre." - Ei, was du fagit! Berftehft du dich auch auf folche Dinge, Cofrates? - "Die follt' ich nicht? Meinft du der Apollodor und der Antisthenes bier geben mir um nichts und wieder nichts nie von der Seite? Oder Cebes und Simmias fommen ohne ihre guten Urfachen bloß meinetwegen bis von Theben hergelaufen? Du begreifst doch daß so was nicht ohne Bererei und Liebestranfe und Zauberschnure möglich ift." -So fen so gut und leibe mir eine folche Schnur, damit ich sie gleich auf dich werfen kann. - "Ich will aber nicht zu bir gezogen fenn, fagte Sofrates lachelnd, du follit ju mir Wieland, Ariffipp. I.

fommen." - Von Bergen gern, wenn du mich nur annehmen willft. - "Das will ich wohl, es ware denn daß eben eine bei mir ware die ich lieber habe." - Sier endigte fich biefer in feiner Art einzige Sofratische Dialog; wir empfahlen uns und gingen lachend unfres Weges. Schabe, fagte Lais, baß fo viel Wis und Laune an fo ein Attisches Subnchen verschwendet wurde! Ich hatte mir nie vorgestellt, daß es eine fo erzeinfaltige Betare in einer Stadt wie Athen geben konnte. - Das macht, fie ift eine geborne Athenerin, eines ehr= famen Burgers Tochter, fo mohl erzogen wie du vorbin fagteft daß die Griechischen Tochter beinahe alle erzogen wurden, und bloß durch Armuth und Sang zum Musiggang und zur Meppiafeit verleitet, fich in eine Profession zu werfen, worin fie, ungeachtet aller Mibe, die fich Sofrates felbit mit ibr gegeben, schwerlich jemals eine Virtuofin zu werden die Miene hat.

Aber weißt du, sagte Lais, daß ich ganz verliebt in deinen Sofrates bin, und große Lust habe, dich nach Athen zu begleiten und seine Schülerin zu werden? — Beim Anubis! suhr ich etwas unbesonnen herans, ich traue dir Muthwillen genug zu, einen solchen Einfall, wenn er dich anwandelt, auszusühlten. Niemand kann eine größere Meinung von deiner Zaubermacht haben als ich; ich glanbe daß dir — alles Mögliche möglich ist; und doch wollte ich dir nicht rathen, diese Probe an dem kaltblutigsten Achtundsechziger, den vermuthlich der Erdboden trägt, zu machen — falls es dich etwa verdrießen könnte wenn sie sehl schlüge. — Neize mich nicht, Aristipp! verseste sie; wer weiß wie weit ich es, kroß

feiner achtundsechzig Jahre und seiner Kaltblutigfeit, mit Sulfe feiner eigenen Theorie, bei ihm bringen fonnte?

Ich schmeichle mir, Freund Kleonibas, durch die großmuthige Vertraulichkeit, womit ich dich an meinem neuen Verhältniß und der schönen Lais Theil nehmen lasse, einigen Dank von dir zu verdienen; und in dieser gerechten Voraussetzung könnt' ich mich leicht zu der angenehmen Arbeit entschließen, eine Art von Tagebuch über alles Merkwürdige, was mir während meines Ausenthalts in Aegina vermuthlich noch begegnen wird, für dich zu halten. Freilich werd' ich wenig Zeit zum Schreiben haben, und große Arbeitsamkeit ist leider auch feine meiner glänzenösten Tugenden. Ich überlasse mich also zu nichts anheischig gemacht haben. Ich überlasse mich, wie du weißt, am liebsten, den Eingebungen des Augenblicks, und so thue ich oft mehr als ich mir selbst zugetraut hatte.

Mein Wirth Eurybates, der sonst mit Sofratischen Ingenden eben nicht schwer beladen ist, besist wenigstens Eine, und gerade die, wodurch er sich jest am meisten um mich verdient machen kann, in einem hohen Grade; und das ist, die edle Tugend, seinen Freunden nicht durch übermäßige Dienstgestissenheit lästig zu senn, und sie ihrer Wege gehen zu lassen, wenn er merkt daß ihnen ein Gefallen damit geschieht. Ich gestehe daß mir ansangs ein wenig bange war, ich möchte ihn bei der schönen Lais in meinem Wege sinden. Aber nichts weniger! man sieht ihn nie in ihrem Hause als wenn sie große Gesellschaft hat, und auch dann ist er eine ziemlich seltene Erscheinung, und oft schon wieder verschwun-

ben, ehe man feine Gegenwart recht gewahr wurde. Auch zeigt er nicht die geringste Reugier, von meinem Berhaltniß gegen fie mehr zu wiffen als andere. Rurg, es ift etwas gang Gremplarisches, wie wenig wir einander mit unfrer Kreund: schaft beschwerlich sind. - Ohne Zweifel wundert dich eine folde Gleichgultigfeit gegen eine Nachbarin, wie es feine andere in der Welt gibt? Es ging mir wie dir; ich erfundigte mich unter ber hand ein wenig nach feinem Thun und Laffen, und es entdecte fich, als ein neues Beisviel der Unlauterfeit aller menschlichen Tugenden, daß — mein Freund Eurobates bis über die Obren in Liebe zu einer - Dame in Alegina, der Frau eines dasigen Ratheberrn, befangen ift, die ihn so thustlich bei der Nase berumzuführen weiß, daß er sich ihr fur das Opfer ihrer Tugend zu gränzenloser Er= fenntlichkeit verbunden glaubt, mabrend die gleißnerische Spißbubin einen geheimen Plan mit ihrem ehrenfesten und wohlweisen Gemahl angelegt hat, ihm ihre besagte Tugend fo thener zu verfaufen, daß er fich fur das, was fie ihn kostet, das schönfte Saus, die schönften Gemalde und Statuen, die schönsten Pferde und Sunde, und ein Salbdugend der schönften Tangerinnen und Alotenspielerinnen im gangen Achaja hatte auschaffen konnen; wiewohl noch viel fehlt, daß sie bie schönste Fran auch nur in Alegina ware. Go fpielt "der Gotter und der Menschen Herrscher Amor" einem Abkomm= ling des großen Rodrus mit, mein Freund.

15.

## An Aleonidas.

Vor einigen Tagen langte ein junger Runftler aus Paros auf dem Landlige der ichonen Lais an, um ihr eine beinabe vollendete Benus von Parischem Marmor zu überbringen, welche Leontides, furz vor feiner Reise in das Land aus welchem man nicht wiederfommt, bei ihm bestellt batte. Gie war fur einen fleinen Tempel in dem Mortenwaldchen beftimmt, das einen Theil der weitlaufigen Garten diefer icho= nen Villa ausmacht; und Lais hatte auf Verlangen ihres Patrons jum Modell dagu dienen muffen. Es verfteht fich. daß diefe Benus - gwar nur hier und da von einem nebelartigen Gewand umfloffen, aber doch nicht gewandlos ift: benn zu einer noch großern Gefälligfeit hatte fich die junge Dame ichlechterdings nicht bequemen wollen. Die Stellung, die der Eupatride felbst gemablt bat, und die dir feine schlechte Meinung von feinem Geschmad geben wird, ift ber Augenblick, da die junge Gottin jum erstenmal in der Olom= vischen Gotterverfammlung erscheint. Die Ausführung läßt von dem jungen Runftler, der fich Stopas nennt, noch viel Schones und Großes erwarten; aber schwerlich wird er jemals etwas Vollkommneres aufstellen, als der Korf und der balb entblogte Oberleib dieser Liebesgottin ift. - "Man verlangt von und," fagte mir Cfopas, "daß wir gottliche Naturen nach einem hohern Ideal bilden follen als mas die menfchliche im Einzelnen darftellt: aber hier mar die Rede nicht

davon mein Modell zu verschönern; mir war nur bange daß ich es nicht würde erreichen können, und in der That bin ich noch nicht mit mir selbst zufrieden." — Ich der das Werk freilich mit keinem Künstlerauge ansah, wußte, sogar wenn Lais dabeistand, nichts zu sinden, worin es dem Urbilde noch ähnlicher seyn könnte. Selbst den Geist, der die Veschauer anzusprechen scheint, ein wundervolles unbeschreibliches Gemische von jungfräulicher Vesangenheit und innigem Selbste bewußtseyn dessen was sie ist, hat er aus dem Zaubergesichte meiner schönen Freundin herausgestohlen; gleich beneidenswürdig, es mag Geschicklichkeit oder Glück sevn, wodurch es ihm gelang. Kühlt ihr's, scheint sie den um sie her sich drängenden Götztern zu sagen, daß ich die Göttin der Schönheit bin?

Dieser Stopas ist ein sehr interessantes Wesen für mich, und wiewohl viel sehlt daß ich es auch für ihn seyn müßte, so scheint er doch einiges Belieben an meiner Unterhaltung zu sinden, und ich bringe täglich etliche Stunden in seiner Werkstatt zu. Denn außer der besagten Venus hat er noch eine Gruppe des Eros und Anteros, und einige Stücke in balberhabener Arbeit zu sertigen, die für den kleinen Tempel bestimmt sind. Er ist ein helldenkender Kopf, und hat (wie ich sehe) ohne es von Sokrates gelernt zu haben, aussindig gemacht, daß ein Vild eben so wohl seine eigene Seele zu haben und dessen was es vorstellen soll sich bewußt zu seyn, als Leben zu athmen, scheinen müsse. Seiner Versicherung nach, hat er es dem berühmten Sophisten Prodikus zu danten, daß er von Natur und Kunst, und von dem was für den Menschen in beiden das Höchste ist, klärere Vegrisse hat

als die meiften feiner Runftverwandten. Lais ift nicht felten die dritte Verson in feinem Arbeitsagle, und wenn ich gur Eifersucht geneigt ware, fo fam' es bloß auf mich an, in dieser häßlichen Leidenschaft schnelle und große Fortschritte zu machen. Denn es ift nicht zu laugnen, daß Cforas burch feine Benus fich eine Urt von Recht an fie erworben bat. und ich mußte mich febr irren, oder er hat auf ihre Dankbarfeit um fo sicherer gerechnet, da er wirklich ein liebens= wurdiger junger Mann, und, dem Ansehen nach, von unverdorbenen Sitten ift. Wie ich mich in diefer Lage benehme, fragst du? - wie ein weiser Mann, Kleonidas! Ich scheine nichts zu merten, nichts zu fürchten, nichts vorauszuseben: bin offen und vertraulich gegen meinen Nebenbubler, freund= schaftlich und anspruchlos gegen die Dame des Saufes, und alaube durch dieses Betragen bei der lettern defto mehr gu gewinnen, da ber aute Storas (wie alle Gottermacher, benfe ich) ziemlich bigig ift, und einen zu feinem Nachtheil begun= stigten Mitwerber nicht so leicht ertragen fonnte als ich, der fich's jum Gefet gemacht hat, den Grazien feine Gunft weder abverdienen, noch viel weniger abnothigen zu wollen. Daß wirkliche Gleichaultigkeit die Quelle meiner anscheinenden Rube fenn konnte, ift ein Bedanke, der ihr gar nicht in den Sinn fommt.

Gestern traf Lais die Einrichtung, daß wir den gangen Tag ungestört allein beisammen senn konnten, weil Stopas noch eine Sigung nothig fand, um den Kopf feiner Venus

an vollenden. Gleichwohl ichien er felbit nicht recht zu wiffen mas noch fehlen follte, und begnügte fich indeffen, hier und da mit leifen Schlagen an den Saarlocken berum zu fvielen. In der That hatte er etwas gang anderes auf dem Bergen, und weil ibm vermutblich feine feinere Bendung, um die Sache einzuleiten, beifallen wollte, fing er zulest an, eine Art von migmuthiger Laune ju zeigen, ju welcher nirgends ein fichtbarer Grund vorhanden war. Was fehlt dir, Cfopas? fragte ihn Lais endlich in einem so fauften Ton, als ein übellanniger Chemann von der geduldigften Gattin nur im: mer verlangen konnte. - "Ich kann es nicht långer verbergen, ich bin ärgerlich, daß einem Bilde wie dieß etwas fehlen foll." - Und was fehlt ihm denn noch? fragte ich fo bescheiden als einem in den Mosterien der Runft Uneinge: weihten gebührt. - Alles, antwortete Stovas. - Alles ift viel, fagte Lais mit einem tomischen Suden der Angenbrauen und Livven: arme Aphrodite! da mußten wir dich ja gar in irgend einen unzugangbaren Gartenwinkel verbannen?

Skopas. Genng, es fehlt ihr daß sie nicht so schon ift als sie fenn konnte; ich nenne dieß Alles.

Lais. Erflare dich, lieber Stopas. Du siehest mehr als wir andern. Glaubst du noch etwas verbessern zu können? Bricht sich vielleicht irgend eine Falte nicht zierlich genug? Ich will dir gern noch stehen, so oft und lange du es nothig findest.

Eine Falte? fagte Stopas mit einem schweren Seufzer; die Falten find es eben was mich argert; die Gottin der Schönheit follte gar feine Falten haben!

Lais. Alfo ein naffes Gewand, meinft du?

Skopas. Wozu überall ein Gewand? Kann das verwünschte Gewand, wie leicht es auch geworfen ift, etwas anders thun als die Schönheit umwölken, die, vermöge ihrer Natur, nichts, was nicht wesentlich zu ihr gehört, an sich dulden kann?

Lais. Kommft du wieder auf deine alte Grille?

Skopas. Verzeih', schone Lais! daß die Göttin der Schönheit auch durch die zierlichste Vefleidung verliert, ist Natur der Sache; das Grillenhafte — es muß nun einmal heraus — ist die falsche Scham, die eines edlen und freisdenkenden Wesens unwürdig ist. Daß ein einfältiges Ding von einem Attischen Bürgermädchen, wiewohl es sich den Augen der Künstler ohne Vedenken stückweise vermiethet, sich mit Jähnen und Klauen wehrt, wenn es sein letztes Gewand fallen lassen soll, begreift sich und hat immer seine guten Ursachen. Aber was für einen Grund könnte eine untadelige Schönheit haben, sich verbergen zu wollen? Ohne Verschleierung gesehen zu werden, ist ja ihr höchster Triumph.

Lais. Und wenn sie nun feine Luft hatte sich dem möglichen Fall auszusegen, von lufternen Angen entweiht zu werden?

Skopas. Das ist als wenn die Sonne nicht leuchten wollte, um ihr Licht zu keinen schlechten Handlungen herzugeben. Vollkommene Schönheit ist das Göttlichste in der Natur; so betrachtet sie das reine Auge des wahren Künstlers, so jeder Mensch von Gefühl; für beide ist sie ein Gegenstand der Anbetung, nicht der Begierde.

Lais. Das mag von der Gottin felbst gelten, Sfopas; aber welche Sterbliche durfte sich ohne Uebermuth einer vollstommenen Schönheit vermessen?

Skopas. Wenn dieß deine einzige Bedenklichkeit ist, so hab' ich gesiegt. Ich nehme die Verantwortung bei der furchtbaren Nemesis auf meinen Kopf.

Lais. Komm mir zu Gulfe, Aristipp! du siehst mit was für einem verwegenen Menschen ich zu kampfen habe.

Ariftipp. Ich fürchte fehr, bu wirft einen schwachen Beschützer an mir haben. Der Genius der Kunft ist auf seiner Seite; bas Rathsamsie ware, bancht mich, einen gutlichen Bergleich mit ihm zu treffen.

Kais (in einem tragischen Ton). Auch du gegen mich, du den ich für meinen Freund hielt? Nun dann, wenn ich ja das Opfer feines Eigensuns werden foll.

Skopas. Um Vergebung, schone Lais! Ich fühle daß mich das Interesse meiner Bildsäule und der Kunft über die Gebühr zudringlich gemacht hat. Ich besinne mich. Es wäre allerdings unbillig — in der That — am Ende bist auch du nur eine Sterbliche —

Aristipp. Mir fallt ein Ausweg ein, der, wofern er deinen Beifall hat, schone Lais, den Künftler zufrieden stellen etonnte. Wenn mich meine Augen nicht sehr getäuscht haben, so ist unter deinen Aufwärterinnen eine, welche vollig deine Größe hat, und, die Gesichtsbildung ausgenommen, dir an Gestalt so ähnlich ist, daß sie in einiger Entsernung leicht mit dir verwechselt werden konnte. Wie wenn du diese an deiner Statt der Kunst Preis gäbest?

Skopas. Dem Aristipp ist's zu verzeihen einen solchen Borschlag gethan zu haben; ich machte mich des Namens eines Kunstlers auf immer unwurdig, wenn ich ihn annahme. Meine Benus muß in sich selbst vollendet, muß (so zu sagen) eine reine Auflösung des Problems der Schönheit seyn; nicht das leiseste Mißverhaltniß darf die vollsommne Symmetrie aller Theile und die höchste Einheit des Ganzen stören.

Lais. Diefes Ungluck ift leicht zu verhuten. Wir laffen bas Bild, wozu ich felbit, weil es mein ehmaliger Gebieter wollte, zum Modell bienen mußte, wie es ift, wenig und leicht genug befleibet, follt' ich benken, um einen nicht gar zu eigensinnigen Kunftliebhaber zu befriedigen; und weil Stopas so große Luft hat, feine Idee einer vollkommenen Schönheit in einer ganz enthüllten Approdite barzustellen, so überlasse ich ihm meine Lesbia bazu. Ihr Gesicht mag wohl einiger Verschönerung fähig fenn: aber dafür bin ich gut, daßer im ganzen Griechenland und allen feinen Inseln keinen schönern Körper finden soll.

Skopas. Als den, beffen Salfte in biefem Bilde eine jede andere, als die Gottin felbft, eifersuchtig machen muß.

Lais. Da mich Stopas aus billiger Rucficht daß ich doch nur eine Sterbliche bin, und also meine geheimen Ursfachen haben kann, ein für allemal dispensirt hat, so kann von mir nicht mehr die Rede sepn.

Ungutige Lais, rief Stopas, gewiß zweifelft bu nicht, daß bas in einer gang andern Absicht gesagt wurde?

Wirklich? versetzte sie mit einer naiven Miene, deren Fronie der junge Mann nur zu stark zu fühlen schien; aber

was sollte man einem so heißen Liebhaber seiner Kunst nicht zu gut halten? Und wie könnt' ich dir meinen Dank für deinz andere Abssicht thätiger beweisen, als indem ich dir in meiner Lesbia eine so reiche Entschädigung anbiete? Dieß war zu viel für die Empsindlichkeit und den Stolz eines Künstlers, der sich auf einmal, wiewohl durch seine eigene Unvorsichtigkeit, von einer schon nahe geglaubten Hoffnung herabgestürzt sah. Ich werde mein Neußerstes thun (sagte er, sich vergeblich bemühend ihre Ironie mit einer eben so naiven Miene zu erwiedern), um dich von dem hohen Werth zu überzeugen, den ich auf die reiche Entschädigung lege, die du mir verssprichst. Ich gehe mit deiner Erlaubniß sogleich, um zu dem neuen Werke, das du mir aufträgst, Anstalt zu machen.

Was für ein reizbares Völkchen diese Götter: und Menschenbildner sind, sagte Lais, als Stopas sich entsernt hatte. — "Du mußt es ihm zu gute halten, schöne Lais; er siel auf einmal von einer so schönen hoffnung herab!" — Aber that ich nicht wehl daran, suhr sie sort, daß ich seinem grillenhaften Eigensunn nicht nachgab? — Wenn ich meine Meinung unverhohlen sagen soll, erwiederte ich, so ist die Idee der Göttin der Schönheit, wie sie unter den händen ihrer Dienerinnen, der Grazien, mit ihrem Gürtel geschmückt hervorgeht, erst lebendig in mir geworden, seitdem ich dieses Bild gesehen habe. Stopas hat unstreitig Necht, wenn er behauptet, daß die Velleidung der Schönheit insofern nachtheilig ist, als sie uns die reinen Formen der bedeckten Theile mehr oder weniger entzieht, und das Ganze mehr errathen als sehen läßt. Aber er hat Unrecht zu vergessen, daß Schön= heit mit Grazie in Eins verschmolzen eine viel starfere Wirfung thut; und ich wenigstens bin überzengt, daß eine Befleidung wie diese hier (die Bildsaule stand uns gegenüber) gerade das ist, was jene Bereinigung bewirft und einen großen Theil ihres Zaubers ausmacht. Während sie die Schönheit des Unverschleierten dem außern Sinn auffallender macht, seht sie zugleich den innern in Bewegung, und verdoppelt das Bergungen des Anschauers, indem sie die Sinbildungstraft beschäftigt, mit leiser lüsterner Hand den neidischen Schleier von dem Verhüllten wegzuziehen.

fais. Das ift es eben was ich meinte.

Ich. Und was ich nicht hatte sagen sollen, denn ich rede gegen mein eigenes Interesse. Vielleicht hattest du mir erlaubt zugegen zu senn, wenn du dem Verlangen des Stopas nachgegeben hattest? — Du sollst nichts dabei verlieren, daß es nicht geschehen ist, sagte sie, indem sie mir die Hand reichte, und mich durch eine kleine Galerie in einen anmuthigen, einsamen Theil des Gartens sührte; ich glaube zu sühlen, daß wir dazu geboren sind Freunde zu senn. Es gibt keine ewige Liebe; aber Freundschaft ist ewig, oder verziehtente diesen Namen nie. — Der Altar bier ist dieser Unssterblichen geheiligt. Hier, Aristipp, lass und siesen, Freunde zu bleiben so lange wir leben, und dieser erste Kußfep das Siegel unsers schönen Bundes. —

Beneide mich nicht zu sehr, guter Aleonidas! Lais ist eine große Zaubrerin; sie läßt immer noch viel zu wünschen übrig, und indem wir uns trennen muffen, wundre ich mich hinten-

nach, wie wenig das war, wodurch fie mich fo gludlich wie einen Gott gemacht hatte.

16.

## An Kleombrotus von Ambracien.

3ch danke dir, Lieber, fur die guten Nachrichten, die du mir von unfern Freunden gibit. Mir ift angenehm daß fie die Dauer der Voseidonien zu Meging so genau ausrechnen: ich nehme es als ein Zeichen ihrer Zuneigung auf, daß sie mich so bald zurück verlangen, wiewohl mir leid ware, wenn fie aus meinem langen Ausbleiben (wie fie es nennen) das Gegentheil von mir vermuthen wollten. Die Beit ift vielleicht das zauberartiafte Ding in der gangen Natur, wenn man anders ein Ding uennen fann, was das, was es ift, blok durch unfre Ginbildung und unfern Makftab wird. Gben diefelbe Beit, fagt man, die dem Ginen eine Stunde daucht, dunkt dem Andern ein Augenblick, dem Dritten ein Tag, dem Bier= ten ein Jahrhundert. Ich denke man könnte eben so aut fagen, sie ift es, fur den namlich, dem sie es daucht; denn daß sie einem andern mehr oder weniger ift als mir, gibt ihm fein Recht zu fordern, daß es mir auch fo fenn foll. 3ch bin nun bereits - laß feben! - zwanzig . . . . funf= undzwanzig ... achtundzwanzig ... wahrlich, beim großen Poscidon! einunddreißig Tage bier, und ich versichre dich, beute am Morgen des zweiunddreißigsten, ift mir ich batte

bie achtundzwanzig nur geträumt und fev erft vor brei Tagen in Aegina angefommen.

Bas fur ein Bauber fann das fenn, fragit du, der den faltblutigen Ariftipp zu einem folden Schwarmer zu machen vermaa? - Komm und fiehe! - Du bift zu nahe bei mir, um zu erwarten, daß ich Stunden, die ich beffer anwenden fann, Stunden die fur mich nur Augenblide und gleichwohl, bem Sonnenzeiger nach, volle Stunden von breitaufend und fechsbundert Vulsschlägen find, dazu verschwenden merde, dich mit schönen Beschreibungen, wie wohl mir's bier gebt, zu unterhalten. Komm berüber, lieber Kleombrotus; mas haft du in Athen zu verfäumen? oder fannst du nicht, wenn du es nur recht anfanaft, fur das, was du verfaumit, überall Erfaß finden? Was wir in unferm Cirkel zu Athen philofophiren nennen, ift eine febr gute Sache; nur zu viel ift nicht gut. Auch Meging wird von den Minsen besucht; du wirst sie mitten unter uns, oder uns mitten unter ihnen finden; und (was bei ench nicht immer der Fall ift) Urm in Arm mit den Grazien, und von Amorn mit Blumenfetten gebunden. Du bedarfft einer fleinen Unterbrechung beiner gewöhnlichen Studien, die du mit einem fo enthuffa= ftischen Gifer betreibst, daß dein Magen und Unterleib, und (unter und gesagt) dein Kopf felbst in Gefahr dabei gerathen. Auch darf ich dir nicht verhalten, daß mir vor dem feinen Des ein wenig bange ift, womit die weise Aspasia dich zu umspinnen sucht. Kabre nicht auf, Lieber, und mache fein folches Gesicht an mich, als ob ich den Tempel zu Delphi beraubt, oder die Gebeimniffe der Eleufinischen Gottinnen verrathen hatte! Afvaffa ift unläugbar eine Krau von vieler und langer Erfahrung; von hobem Geift, großer Menichen= fenntniß und feiner Lebensart, eine Meisterin in der Aunst zu reden und zu überreden; wahrlich, der flügste unter den dermaligen Demagogen zu Athen mußte noch lange bei ihr in die Schule geben, bis er ihr alle die feinen Runftgriffe abgelernt hatte, womit fie vor dreißig Jahren den Mann, ber Griechenland regierte, zu regieren wußte. Kurg, ich weiß alles, was du mir zur Nechtfertigung der hoben Meinung, die du von ihr gefaßt haft, fagen fannst. Aber was du nicht weißt, nicht siebit, nicht eber bis es zu fvåt ist seben wirft, ift, daß die Freundschaft, die sie dir zeigt, nicht gang so un= eigennüßig ift, als du dir einbildeft. Dente nicht, sie habe immer so eremplarisch gelebt, wie sie jest zu leben scheint, da fie, als Wittme von zwei Athenischen Demagogen ihren sechzigsten Sommer berannaben sieht. - "Ihren sechzigsten Sommer? rufft du aus; das ift unmoglich, wenn sie nicht von Beben oder Auroren das Gebeimnig, niemals alt zu merben, jum Geschenk erhalten bat." - Das Gebeimuiß liegt in einem halben Duzend Alabasterbuchschen auf ihrem Dubtische, mein Kreund. Glaube mir, ich fenne biefen Schlag von Weibern, und die Art, wie sie sich fur die Mube, ihre jungen Freunde zu bilden und in die Welt einzuführen, bezahlt zu machen pflegen, und ich konnte dir ein Lied davon singen, niewobl mich feine von ihnen je gefangen bat. bir ift's ein anderes, mein lieber Enthusiaft. Du bist (mit Erlaubuiß zu fagen) eine unschuldige schwarmerische Motte, die dem Lichte zufliegt, weil sie von feinem Schein entzuckt

ift, und nicht eber erfahrt daß es auch brennt, bis fie mit verfengten Klügeln am Boden gappelt. Laff' bich warnen, Freund Alcombrotus; und wenn du jest, wie ich nicht zweifeln will, mit gewarnten Augen Entdedungen machit, die dir meine Meinung von den Ubnichten der weisen Dame bestätigen, fo eile dich von ihr loszuwinden, und fomm' zu mir berüber. Collteft du einen Bormand dazu nothig gu baben glauben, jo brauchit du ja nur ein Geichaft auf einer der Megeischen Infeln porzuschuben, und bu begleiten mich bann auf der Meise, die ich in furgem antreten werde, um die beträchtlichften und berühmteften derselben, Delos, Naros, Samos, Chios und Lesbos zu befuchen. Fremde, wie wir, haben ohnebin den Cefroviden feine Nechenschaft zu geben, menn wir ihr icones. Eltriefendes, veildenbefrangtes Athen wieder zu verlaffen fur aut finden; wiewohl fie feinen Begriff davon zu haben scheinen, wie man auch anderswo, wo man nicht um zwei oder drei Obolen von Cardellen, Gerftenbrod und Knoblauch lebt, ein menschliches Leben führen fonne.

17.

# An Antisthenes zu Athen.

Wie ich bore, wird die unvermutbete Verlängerung meines Aufenthalts zu Megina von meinen Freunden in Athen nicht gebilliget. Man erwartete, daß ich mit Gurphates, den ich dabin begleiter batte, wiederfommen wurde, und die 2lus= 10

funft, die er über die Urfache meines Buruchleibens aabwiewohl ich nicht zweifle daß sie mit der Wahrheit überein= stimmt, scheint seiner Absicht, mich badurch zu rechtfertigen. nicht entsprochen zu haben. Du haft, wie ich hoffe, nicht vergeffen, Untifthenes, daß die Strenge beiner Grundfabe bas Rutrauen, das du mir icon in ber erften Stunde unfres Busammentreffens zu Olympia einflößteft, feit diefer Beit fo wenig vermindern konnte, daß fie vielmehr der Grund ift, warum ich mich immer, vor allen andern Freunden des ehr= wurdigen Sofrates, vorzüglich an dich angeschlossen habe. 3ch weiß fehr wohl, daß meine Jugend und eine gewisse mir an= geborne Sorglosigfeit, die ziemlich nabe an Leichtsinn grangen mag, zuweilen der Bucht eines ftrengen Kreundes bedarf: inbeffen, wie bescheiden einer auch von sich felbst bentt, fann es ibm doch nicht gleichgultig fenn, wenn fein Charafter (voraus= gefest er habe einen) von denen verfannt wird, mit welchen er am meisten umgebt; und ich gestehe gern, daß die Gerechtigfeit, die du mir widerfahren läffest, indem du nicht ver= langst daß ich etwas anders, als das Beste wozu mich bie individuelle Korm meiner Natur fabig macht, in meinem Leben barftelle, im Grunde die mabre Urfache meiner Unbanglichfeit an bich ift, und daß die Strenge beiner Moral mich långst von dir entfernt hatte, wenn sie nicht durch eine billige Schapung meines wirklichen Werths gemildert wurde.

3ch weiß nicht, warum unfer Meifter, den ich (wie du mir bezeugen kannft) hochlich ehre und liebe, für gut befunden hat, mich immer in einer gewissen Entfernung von sich zu halten. Sat mir etwa fein Damonion einen schlimmen Streich bei ihm gespielt? oder entdeckte sein Scharfblick einige Aehnlichkeit zwischen mir und einem seiner ehmaligen Lieblinge,
von welchem er sich in seinen Erwartungen am Ende übel
betrogen sand? Oder ist ihm irgend ein Jug in meiner Physsognomie zuwider? Was es auch sey, genug ich fühle
mich, ohne meine Schuld, wie mich dunkt, zurückgehalten, so
offen gegen ihn zu seyn als ich wünschte, und wende mich
daher lieber an dich, um durch deine Vermittlung bei ihm
gerechtsertigt zu werden, wenn es mir gelingen sollte, mich
zuvor bei dir selbst zu rechtsertigen.

Meine Sofratischen Freunde - ober wie foll ich sie nennen? - icheinen, wenn fie über mich Gericht balten, ju vergeffen. daß ieder Menich, außer dem allgemeinen Maß der Menich: beit, noch sein eigenes bat, womit er gemessen werden muß, wenn man das, was fich fur ibn ichieft oder nicht ichieft, richtig beurtheilen will. Ich bin weder ein Athener, noch Thebaner, noch Megarer, weder eines Steinmegen, noch Gerbers, noch Burftmachers Cobn; fondern ein Oprener aus einer Kamilie. bie unter ihren Mitburgern in Unsehen fteht, und fehr begutert ift. 3ch bin, diefen Umftanden gemäß, nach Eprenischer Beife erzogen worden; und es ware daber nicht gang billig, ebendie= felben Anlagen und Gewohnheiten in Rudficht auf manche Dinge, die zum menschlichen Leben geboren, von mir zu forbern, als von einem in Durftigfeit und Schmut aufgewachsenen und an Entbehrungen aller Urt gewöhnten Jungling. Indeffen habe ich ju Athen Jahre und Tage lang gezeigt, daß ich eben fo gut von zwei oder drei Obolen des Tage leben fann als ein anderer; nur sehe ich nicht, warum ich überall und immer

fo leben foll, oder warum ein furzer Cavutrock ohne Unterfleid für das einzige und ausschließliche Costume der Whilosophie aelten mußte. Ich achte mich bei Linfenbrei und Salgfisch fur keinen bestern, und bei einer Mahlzeit für achtzia oder hundert Drachmen fur feinen schlechtern Menschen als ich sonft bin; und wenn ich es dahin bringe, daß ich auf jede Beife leben fann, im Ueberfluß obne Uebermuth und Ausschweifung, in Ginidranfung auf bas Unentbehrlichfte ohne Storung meiner auten Paune ober Abmurdigung meines Charafters, fo denfe ich, alles, mas ein vernünftiger Mensch in diesem Stude von fich felbit fordern fann, erreicht zu haben. - Doch dieß ift nicht ber Sauptvunkt. Die große Krage ift: was fur einen Amed babe ich mir überhanvt für mein fünftiges Leben vorge= ftect? und hier ift meine Antwort. Ich bin ein freigeborner Mensch, und, trop unferm barbarischen Bolterrecht, als ein folder follte jeder Mensch betrachtet und behandelt werden. Daß ich ein geborner Burger in Eprene bin, macht mich nicht zum Eflaven von Eprene; ich bin auch als Burger ber allgemeinen menfoliden Gesellschaft geboren, und in diefer großen Rosmo= polis ift Oprene nur ein einzelnes Saus. Da mir der Bufall Bermogen genng für meine Bedürfniffe zugeworfen hat, warunt follt' ich dieß nicht als eine Erlanbnig ansehen, in Erwählung einer Lebensart und Beschäftigung bloß meinem innern Ratur= triebe zu folgen? In meinen Angen ift es noch mehr als Er= laubniff; es ift ein Wint, ein Gebot des Schickfals, mich gu der edelsten Lebensart zu bestimmen, und die edelste, für mich wenigstens (benn von mir ift jest blog die Rede) ift nach mei= ner Ueberzeugung, als Weltburger zu leben, das beifit, obne Einschränfung auf irgend eine besondere Gefellschaft, mich ben Menschen bloß als Mensch so gefällig und nublich zu machen als mir mbalich ift. In biefer Gefinnung und mit biefem 3weck ging ich aus Eprene in die weite Welt, um vor allen Dingen die Menschen fennen zu lernen, unter denen ich leben will, und mir fo viele Kenntniffe und Geschicklichkeiten zu meinem und ihrem Rußen und Vergnügen zu erwerben, als Kabigfeit, Beit und Umftande nur immer gestatten werden. Der Ruf des weisen Sofrates jog mich zuerft nach Athen; aber mahrlich nicht in der Meinung, mich einer Schule ober Secte zu vervflichten, ober einem einzelnen Menichen mehr Recht und Macht über mich einzuraumen, als ich ibm ent= weder freiwillig zu überlaffen geneigt, oder jedem andern zuzu= gestehen schuldig bin. Ich fam als ein schon ziemlich gebilde= ter und feineswegs unwissender Inngling nach Athen, und machte mir die Erlanbuiß, welche Sofrates allen gutartigen und lehrbegierigen jungen Leuten gibt, ihn zu befuchen und um ibn zu fenn, so viel zu Rute, als mir zu der Absicht, wei= fer und fluger in feinem Umgange zu werden, nothig ichien; ohne darum andern nublichen und angenehmen Berhaltniffen auszuweichen, in welche ein junger Fremdling meiner Art in einer Stadt wie Athen zu fommen fo viele Belegenheit findet. Nach einem zweijährigen ununterbrochnen Aufenthalt in diefer ehmaligen Sauptstadt der gesitteten Welt, lodt mich das Bedurfniß einer fleinen Veranderung nad Alegina. Bufälliger= weise treffe ich da eine junge Frau an, mit welcher ich schon vor zwei Jahren zu Korinth bekannt geworden war; eine Frau, beren geringster Vorzug ift, bag Griechenland nie

eine iconere gesehen bat. Gie ift die nachfte Nachbarin des Panbhaufes, wo ich wohne. Gie versammelt ofters auserlefene Gefellschaft in dem ihrigen, und fie felbst ift die unterhaltendste Gefellichaft, die fich ein Mann, und wenn er Gofrates felbit ware, nur immer munichen fonnte. Wir finden Gefcmad an einander, wir feben und ofters, wir werden Freunde. Wohlgebrauchte Beit fliegt ichnell dabin. Eurybates, von bringenden Geschäften gerufen, geht nach Athen gurud; Ariffinn, der feine dringenden Geschäfte bat, bleibt zu Meging. Was ift in diesem allem Unstoffiges? oder Aristipps, Aritades Sohns von Eprene und Gesellschafters des weisen Sofrates, Unmurdiges? - "Aber diefe icone Dame, die fo viel Beschmack an dir gefunden bat, und fur deren Freund du dich erflarft, ift eine Setare." - Run ja, wie Korinne, wie Sappho, wie Afvaffa von Milet, bevor Verifles fie zu feiner Gemablin machte, eine Setare war; eine Gesellschafterin (bas ift boch die Bedeutung des Wortes?), mit welcher euer Solon felbit, der Erfinder des Ramens, den Reft feines Lebens mit Freuden ausgelebt batte. Was fummern mich eure Namen? Rur mich ift fie bas, wogu Natur und Ausbildung, und die verschwenderische Gunft aller Musen und Grazien sie gemacht haben. Ihresgleichen wird felbst in dem schonen Lande, wo fie bas Licht zuerst erblickte, nur alle taufend Sahre geboren. Und ich, deffen einziges Geschäft ift, die Menschen und fich felbst in allen Verhaltniffen, die er zu ihnen und sie zu ihm haben fonnen, zu findiren, ich follte eine folche Belegenheit nicht benußen? Entschuldiget mich, lieben Freunde, wenn ich Dießmal viel mehr meinem Genius folge, als euerm Urtheil oder Borurtheil! Es wird vermuthlich nicht das lettemag fenn. — Vor der Gefahr, daß mich diese Eirce unauslöslich an sich fesseln, oder gar in — einen Gefährten des Ulysses verwandeln werde, send ohne Sorgen. In drei Tagen geht die schöne Lais nach Korinth zurück, und Aristipp tritt seine Neise nach den Evkladen an.

18.

# Antwort des Antisthenes.

Rach Empfang beines Briefes, mein junger Freund, glaubte ich nicht beffer thun zu fonnen, als wenn ich ibn dem Sofrates felbit zu lefen gabe, fur welchen er doch eigentlich geschrieben zu fenn schien. Nachdem er ihn, bei einigen Stellen låchelnd, bei andern den Kopf ein wenig wiegend, überlefen batte, fagte er, indem er mir den Brief gurudgab : unfer Freund Ariftipp ift erftarft, und fennt den Weg, ben er geben will, fo gut, daß er weder eines Ruhrers noch Wegmeifers bedarf. Wenn Eprene feine Unspruche an ihn macht, wie fie wohl schwerlich machen wird, so sehe ich nicht, warum er nicht eben fo wohl als ein Weltburger follte leben konnen, wie irgend ein Vogel in der Luft, der sich auf welchen Baum er will fest. und fich übrigens nur vor Leimruthen und Schlingen in Acht ju nehmen bat. Mit und Athenern ift es ein anderes. Wir andern find ju Burgern von Athen geboren, und bangen nur als Athenische Burger mit der übrigen Welt zusammen.

Oder was meinst du, Kritobul (fuhr er fort, sich auf einmal an diesen wendend), håltst du es für so leicht, dich von der Pflicht gegen Athen loszusagen?

Das kann und darf ich nicht, antwortete Kritobul, fo lange ich in Athen lebe und Gutes von Athen empfange und erwarte.

Sokrates. Solltest du nicht Pflichten gegen Athen haben, die dir gar nicht erlauben, ohne den Willen der Athener anderswo zu leben?

Aritobul (flupte und antwortete nach einigem Begern): Wenn ich Vermögen genug hatte zu leben wo es mir am besten gefiele, und es gefiele mir an einem andern Orte besser, warum follte ich an Athen gebunden sepn?

Sokrates. Bon wem haft du dein Bermogen?

Aritobul. Das meifte ift von meinen Boreltern er= worben; einen Theil hab' ich vielleicht mir felbft zu banken.

Sokrates. Wie kommt es, daß die mißgunstigen und ungerechten Menschen, beren es so viele in der Welt gibt, Diebe, Straßenranber oder andere Feinde, so gutherzig waren, deinen Voreltern und dir Zeit und Mittel zum Erwerben zu lassen, und, wenn ihr etwas erworben hattet, es euch nicht wegzunehmen?

Aritobul. Davor ichuften und bie Gefege und bie bewaffnete Macht von Athen.

Sokrates. Diefen hattet ihr alfo die Möglichfeit bes Erwerbs und bie Erhaltung eures Vermigens zu banken?

Aritobul. Go fcheint es.

Sokrates. Run mocht' ich wohl wiffen, was bie

Athener bewegen konnte, euch zu schüßen, und um dazu immer bereit zu senn, großen Auswand zu machen, wenn ihr ihnen nichts dagegen thun folltet?

Aritobul. Auch fehlt fehr viel daß wir ihnen etwas schuldig blieben. Wir gehorchen ihren Gesetzen, wir steuern nach unserm Vermögen zu ihren gemeinsamen Ausgaben bei, ziehen in den Krieg oder rüsten eine Galeere aus, wenn sie uns dazu auffordern, und was dergleichen mehr ist.

Sokrates. Denist du aber nicht, die Athener haben damals, da sie es auf sich nahmen, ench bei dem Vermögen, das ihr unter dem Schutz ihrer Gesetze erwarbet, so viel in ihren Mächten ist, zu erhalten, darauf gerechnet, daß auch ihr euch den Pslichten nie entziehen würdet, die euch schon die natürliche Dankbarkeit gegen den Staat, als euern ersten und größten Wohlthäter, auferlegt?

Aritobul. 3ch denfe in der That, das haben fie.

Sokrates. Und wenn nun, z. B. dem Kritobul die Luft ankame, seinem Baterlande die Pflicht aufzukunden, könnt' er das, ohne sich als einen undankbaren und gegen sein Vaterland ungerechten Menschen darzustellen?

Aritobul. Ich febe, daß ich Unrecht hatte, Sofrates. Sokrates. Ueberlege die Sache noch weiter mit dir felbst, und sage mir beine Meinung, wenn wir uns wiedersfeben.

So viel, Aristipp, den Punkt der Weltburgerschaft betreffend. Ueber den andern Hauptpunkt deiner Nechtsertigung habe ich dir noch weniger zu sagen; denn natürlicher Weise hangt es ganzlich von dir ab, ob du lieber in der Gesellschaft einer ichonen und bich angenehm unterhaltenden Setare, oder im Umgang mit Sofrates und feinen Freunden leben willft.

19.

# Ariftipp an Cbendenselben.

Ich liebe den Lakonism im Neden und Schreiben, guter Antisthenes — das will sagen, ich liebe ihn zuweilen, wo Zeit, Ort, Personen und andere Umstände seinen Gebrauch erfordern oder schicklich machen. Ich will mich also, da ich jest wirklich so wenig Zeit zu verlieren habe als irgend ein Spartanischer Ephor, in der Antwort, die ich euch schuldig zu sevn glanbe, so kurz als möglich fassen. Ich gestehe daß ich mich nicht so leicht überwunden gegeben hätte als Kritobul. Da mir aber die Abwesenheit nicht gestattete, ihm zu Hilse zu kommen, oder an seinen Platz zu treten, so habe ich über den mitgetheilten Dialog eine Art von Selbstgespräch angesstellt, wovon Folgendes das Nesultat ist.

Die Natur, meine und aller Dinge Mutter, weiß nichts von Eprene und Athen. Sie machte mich zum Menschen, nicht zum Burger: aber, um ein Mensch zu sepn, mußt' ich von jemand gezengt und irgendwo geboren werden. Das Schickfal wollte, daß es zu Eprene und von einem Eprenischen Burger geschehen sollte. Aber man wird nicht Mensch um Burger zu senn, sondern man wird Burger damit man Mensch sepn könne, d. i. damit man alles das sichrer und besser sepn und

werden fonne, mas der Mensch, feinen Naturanlagen nach, fenn und werden foll. Der Mensch ift also nicht, wie man gemeinig= lich zu glauben scheint, dem Burger, sondern der Burger dem Menschen untergeordnet. Singegen ficht die Pflicht des Burgers gegen den Staat, und bes Staats gegen den Burger in genauem Gleichgewicht. Cobald meine Voreltern Burger von Eprene wurden, übernahm diefe Stadt die Pflicht, fie und ihre Nachkommen bei ihren wefentlichften Menschenrech= ten und bei ihrem Eigenthum zu ichnien, und wir find ihr für die Erfüllung diefer ihrer Pflicht feinen Dank fculdig: wir übernahmen dagegen die Leiftung der Burgerpflichten gegen fie, und fie ift und eben fo wenig Dant dafur febuldig; jeder Theil that was ibm oblag. Der Vertrag aber, den wir darüber mit einander eingingen, war nichts weniger als unbedingt. Eprene verfprach und zu ichuben infofern fie es fonnte; benn gegen den großen König oder eine andere überlegene Macht vermag fie nichts. Wir bingegen behielten uns bas Necht vor, mit allem mas unfer ift auszumandern, falls mir unter einem andern Schupe fichrer und gludlicher leben ju fonnen vermeinen murden; ein Vorbehalt, der überhaupt zu unfrer Sicherheit nothig ift, weil zwar Cprene und zu Erfüllung unfrer Pflichten mit Gewalt anhalten fann, wir hingegen nicht vermögend find, fie hinwieder zu bem, mas fie uns schuldig ift, an awingen. Was mich felbst perfonlich betrifft, so febe ich meine Menschheit, oder, was mir ebendasselbe ift, meine Weltburgerschaft, fur mein Bochstes und Alles an. Die Eprener fonnen mir, wenn es ihnen beliebt (mas vielleicht bald genug begegnen wird) alles nehmen was ich zu Eprene

babe; fo lange fie mir erlauben ein freier Menfch zu fenn, werde ich mich nicht über fie beflagen. Meine guten Dienfte. glaube ich, mit gehöriger Ginfchranfung, jeder befondern Befellicaft, beren Sous ich genieße, fo wie allen Menschen mit benen ich lebe, schuldig zu fenn. Erate jemals ein besonderer Kall ein, wo ich meinem Vaterlande nublich fenn fonnte, fo wurde ich mich schon als Weltburger dazu verbunden halten. insofern nicht etwa eine bobere Oflicht, g. B. nicht Unrecht git thun, dabei ins Gedrange fame. Denn wenn etwa den Eprenern einmal die Luft anfame Sicilien zu erobern, fo wurde ich mich eben so wenig schuldig glauben, ihnen meinen Ropf oder Urm oder auch nur eine Drachme aus meinem Beutel dazu herzugeben, als ihnen den Mond erobern zu helfen. Auch verlangt man zu Eprene nichts bergleichen von mir. Fordert Athen von ihren Burgern mehr, fo ift das ihre Sache, und geht mich, denfe ich, nichts an.

So viel über den ersten Punkt deiner Antwort, ehrenwerther Antisthenes. Den zweiten, an welchem Sofrates schwerlich Antheil hat, glaube ich nur auf eine einzige anständige Art beantworten zu können, und diese ist, daß ich gar nichts darüber sage. 20.

#### An Kleonidas.

In der Voraussetzung daß ich dir dadurch einiges Verzgnügen mache, fahre ich in meinem, wiewohl nur unzeigentlich so genannten, Aeginischen Tagebuche fort: denn es wäre deiner Gefälligkeit zu viel zugemuthet, wenn ich dich mit den abgeschiedenen Schatten aller Tage, die ich hier verzlebt habe, in Bekanntschaft setzen wollte, in der Meinung, daß sie für dich eben so viel Interesse haben nußten, als sie in ihrem Leben für mich hatten. Bon meinen glücklichsten Tagen und Stunden psieg' ich gar nicht zu sprechen; ich betrachte sie als eine Urt von heiligen Dingen, auf welchen, wie auf den Körben der Kanephoren an den Eleusinien, der Schleier des Geheinmisses liegen muß. Wird er weggezogen, so erblicken uneingeweihte Angen, wie in jenen unzsteriösen Körben, nichts als — Honigkuchen, Granatkörner, Bohnen und Salz.

Stopas ift nun mit seiner Benus-Lesbia (vorerst nur aus gebranntem Thon, wie sich von selbst versteht) fertig, und hat sein Möglichstes gethan, den Stolz der undankbaren Lais durch eine gefährliche Nebenbuhlerin zu franken, die bei dem großen Hausen der Angasfer schon allein durch ihre volltändige Nacktheit keinen geringen Vortheil über sie erhält. Die junge Stlavin aus Lesbos, die ihm (nicht ungern, wie es schien) zum Modell dabei diente, ist wirklich in ihren individuellen Formen von einer so seltenen Schönheit, daß es

wohl, so lange und ein allgemein anerkannter Kanon der Schonbeit fehlt, unmöglich fenn durfte, das Problem, welche von beiden Bildfaulen die schönere sen, rein aufzulofen. Meine Porliebe fur die erfte beweist bloß fur meinen eigenen Geschmad. Mehrere Unbeter ber iconen Lais, die man in ber Meinung ließ, fie mare bas Modell zu beiden, ftreiten für die zweite, und Lais scheint sich so wenig dadurch beleidigt zu finden, daß fie, unter der Bedingung, bas Eremplar, bas aus Marmor gemacht werden foll, fur fich zu behalten, fo großmuthig gemesen ift, dem in fein eignes Werk verlieb= ten neuen Ovamalion ein Geschent - mit dem Urbilde zu machen. Da bu bir, fagte fie icherzend zu Cfovas, ichwerlich Soffnung machen darfft, daß Amor das Bunder, das er einft au Onamalions Gunften that, dir au Liebe wiederholen werde, fo nimm meine Lesbig dafur, und bilde dir ein, sie fen bein eigenes, für dich von ihm belebtes Kunftwerk felbit. - Die Wahrheit ift, daß der arme Cfopas, wofern die allzureizende Stlavin nicht ein Mittel gefunden batte, das geftorte Gleich= gewicht feines außern und innern Menschen (nach ber Cofratiichen Marime, deren du dich aus einem meiner Briefe erin= nern wirft) bald möglichst wieder herzustellen, schwerlich jemals mit feiner Arbeit fertig geworden ware; fo machtig wirfte das zanberisch anziehende Lacheln, womit die gefällige Nomphe, um die ihr aufgetragene Rolle der Gottin mit der gewissenhafteften Treue zu fvielen, ihn unter der Arbeit anaufeben für ihre Schuldigfeit hielt. Stopas arbeitete nun im= mer beffer je rubiger er arbeitete, und wer weiß, ob er nicht am Ende das Modell felbst fur das unter feinen Sanden un=

vermerkt zum Ideal verebelte Nachbild ohne Aufgeld zuruckgegeben hatte, wenn Lais zum Tausche geneigt gewesen ware.
Man behauptet allgemein, sagte sie in ihrem gewohnten
scherzhaften Ton, ein Kunstler, ber etwas Vollsommenes hervorbringen wolle, musse mit Liebe arbeiten: aber Stopas
hat noch mehr gethan, er hat mit Vegierde gearbeitet; und
vermuthlich ist dieß die Ursache, warum er in dieser Benus
fein Urbild und sich selbst übertroffen hat.

Dem wadern Stopas muß ich es zum Nuhme nachfagen, daß er sich bei ben kleinen Spottereien der schonen Lais
ziemlich artig benahm; vielleicht weil er sie als Wirkungen
einer geheimen Eifersucht betrachtete, und sich also schmeicheln konnte, eine Art von Triumph über sie erhalten zu
haben. Uebrigens hatte er Ursache mit seiner Neise nach
Aegina sehr zufrieden zu sevn; denn er wurde — außer der
reizenden Lesdierin, in welcher er nun ein treffliches Modell
eigenthumlich und ausschließlich besitht — noch mit baaren Dariken königlich belohnt.

Diese großherzige Freigebigkeit, und, um dem Kinde seinen rechten Namen zu geben, eine ungezügelte Neigung zum Verschwenden überhaupt, ist ein so starker Jug im Charafter meiner schonen Freundin, daß ich sehr besorge, er werde in der Folge, und nur zu bald, eine Aenderung in dem Plane, dessen ich bereits erwähnt habe, nothig machen. Ich hielt es sur eine Psicht der Freundschaft, ihr, da wir einsmals allein waren, mit einigem Ernst davon zu sprechen. Ich sehe nur zu wohl, war ihre Antwort, daß beine War-

nung nichts weniger als überfluffig ift; aber ich fann weder meine Urt zu leben noch meine Sinnesart andern.

- Ich. Noch nie fuhlte ich fo lebhaft als in diefem Augenblick, beste Laista, daß meine Liebe zu dir Freundschaft ist. Ich wurde mich selbst hassen, wenn ich der selbststücktigen Unmaßung fähig ware, die Glückeligkeit, die du zu geben fähig bist, zu meinem ausschließlichen Eigenthum machen zu wollen. Aber daß das, was nur die edelsten oder ganz besonders von den Göttern und dir begünstigten Sterblichen zu genießen würdig sind, jemals wenn auch einen noch so hohen Marktpreis haben sollte, dieß nur zu deusen, ist mir, in bloßer Rücksicht auf dich selbst, unerträglich.
- Sie. So weit, lieber Aristipp, foll und wird es niemals
- Ich. Gewiß nicht, fo lange ich felbft noch eine Drachme im Vermogen babe.
- Sie (tadend). Damit wurdest du das Unglud, das du befürchtest, nicht lange verhüten. Ich denke, einen für dich und mich bequemern Ausweg gefunden zu haben; und damit ich dich über dieses Kapitel auf einmal und für immer ins Klare sehe, so hore, wie ich über mein Verhältniß zu deinem Geschlecht denke, und was für eine Maßregel ich, zu meiner Sicherheit vor den Anmaßungen desselben, bei mir selbst seste geseht habe. Ich sagte dir bereits mit der Offenheit, die du immer bei mir sinden sollst, daß ich auf einen zwangfreien Umgang mit welchen Männern es mir beliebt nicht Verzicht thun könnte, ohne ein wesentliches Stück meiner Glückseligfeit aufzuopsern; ich sagte dir auch die wahre Ursache, warum

ein folder Umgang Bedurfniß fur mich ift. Denn bag bie gewohnliche Triebfeder der wechfelseitigen Unmuthung beider Geschlechter gegen einander sehr wenig Antheil an diesem Bug meines Charafters habe, darf ich dir um fo mehr gefteben, da ich mir nichts darauf zu aut thue, und wofern es der Natur beliebt hatte, mir das, was feine Befigerinnen Sart= lichfeit und Bedürfniß zu lieben nennen, in einem reichern Make mitzutheilen, mich beffen feineswegs ichamen wurde. Es wird dich also wenig befremden, wenn ich dir sage, daß, meiner Meinung nach, eine Krau, die ihre Unabhangigkeit behaupten will, ener Geschlecht überhaupt als eine feindliche Macht betrachten muß, mit welcher fie, ohne ihre eigene Wohlfahrt aufzuorfern, nie einen aufrichtigen Krieden eingeben fann. Dieß ift, daucht mich, eine nothwendige Rolge der unläugbaren Thatsache, daß der weibliche Theil der Menschheit fich beinabe auf dem gangen Erdboden in einem Zuftande von Abwürdigung und Unterdrückung befindet, der sich auf nichts in der Welt als Ueberlegenheit der Manner an forperlicher Starte grunden fann; da die Vorzuge des Geiftes, in beren ausschließlichen Befit fie fich zu feben suchen, nicht ein natur= liches Vorrecht ihres Geschlechts, sondern eine der Usurvationen ist, deren sie sich fraft ihrer ftarferen Anochen über und angemaßt haben. Bei allen Bolfern ift der Buftand der Beiber desto unglucklicher, je rober die Manner find: aber auch unter ben policirten Nationen, und bei der gebildetsten unter allen, werden wir von den Mannern überhaupt genommen entweder als Stlavinnen ihrer Bedurfniffe oder als Wertzeuge ihres Vergnügens behandelt, und die schonfte unter uns mußte sehr

blodfinnig fenn, wenn fie fich auf den Glang oder die Babl ihrer vorgeblichen Unbeter und Sflaven das Geringfte einbildete, und sich felbst verbergen fonnte, mas die Berren bei bem betrüglichen Sviele, das fie mit unfrer Gitelfeit und Schwachbergigfeit treiben, gewinnen wollen. Anafreon meint, die Natur, die jedes ihrer Geschöpfe mit irgend einer Waffe an feiner Vertheidigung verfebe, babe dem Weibe aur Schuß: wehr gegen die Starfe des Mannes die Schonheit verlieben; aber ohne den Verstand, einen flugen und weisen Gebrauch von ihr zu machen, ift die Schonheit felbst eine fehr zweiden= tige Gabe, und ihrer Besigerin meistens mehr nachtheilig als nublich. Ich fur meinen Theil danke der guten Mutter Natur, daß fie mich gerade mit fo viel Verftand bewaffnet bat, als ich nothia babe, um den Mann, im Allgemeinen, als ben naturlichen Reind meines Geschlechts anzusehen, gegen welchen wir nie zu viel Vorsichtsmaßregeln nehmen konnen. Der gefellschaftliche Buftand hat zwar einen anscheinenden Rrieden zwischen beiden Geschlechtern gestiftet; aber im Grund ist dieser Friede auf Seiten der Manner bloß eine andere Art den Krieg fortzusegen; und da ihnen von der Starfe ihrer Inochen und Musteln gewaltsamen Gebranch gegen uns zu machen unterfagt ift, fo laffen fie fich's defto angelegener fevn, die trenherzigen Bogelchen durch Schmeichelei und Liebkosungen in ihre Schlingen zu loden. Und und follte nicht eben basfelbe gegen fie erlandt fenn? Wir follten die Betruger nicht wieder betrugen, und falls wir flug genug find und vor ihren Schlingen zu huten, das Einzige, wodurch wir an ihre schwache Seite fommen tonnen, unfre Reigungen, nicht auf jede und

beliebige und vortheilhafte Art gegen fie gebrauchen durfen? Bei der großen Nemesis! ich mache mir so wenig Bedenfen barüber, daß ich mich felbit verachten wurde, wenn ich mir jemals ein anderes Verhältniß gegen das Mannergeschlecht geben wollte, als bas, wogu und fein Verfahren gegen und einladet, und, wenn wir anders unfre alberne Ontherzigkeit nicht zu fvat bereuen wollen, nothiget. Da fie und feine andere Babl gelaffen baben, als entweder ibre Eflaven zu fenn ober fie zu den unfrigen zu machen, was batt' ein Weib, das feine Freiheit liebt, bier lange zu bedenfen? - Du fiehst bie Grundlage meines Plans, lieber Ariftipp: ich habe dir obne Buruchbaltung gezeigt, wie ich über die Manner dente, weil du fur mich fein Mann, oder, wenn du lieber willft, mehr als ein Mann, weil du mein Freund, ein mir verwandtes congenialisches Wesen bift. Was ich noch bingugusegen babe, errathst du vermuthlich von selbst. Ich opfre meiner Liebe zur Unabhänglichfeit und dem Verlangen nach meiner eigenen Weise glucklich zu fenn, einen Namen auf, und unterziehe mich dadurch den Folgen des nicht gang ungerechten Vorurtheils, bas alle Arten von Personen drudt, die fich dem Bergnugen bes Publicums widmen und dafür von ihm belohnt werden: aber meine Meinung ist nicht, diesen Namen anders als auf meine eignen Bedingungen zu tragen. Diefen fich zu unterwerfen, kann ich niemand zwingen; wer sie sich also gefallen laßt, follt' es ihm auch am Ende dunken, daß er einen fchlech= ten Handel gemacht, und das Vergnügen mich zu feben, zu horen und etliche frobliche Stunden, unter Scherg, Mufif und Tang, mit Komus und Bacchus, oder mit Amorn und

ben Grazien in meinem Saufe zugebracht zu baben, allzu theuer bezahlt habe, der wurde von mir und allen Verständigen ausgelacht werden, wenn er fich über Unrecht beflagen wollte. Ich seße einen ziemlich boben, wiewohl unbestimmten Dreis auf das Vorrecht, freien Butritt in meinem Saufe zu baben, mache aber fein Geheimniß daraus, daß ich mich durch die Geschenke, die ich von meinen Liebhabern, wie die morgenlåndischen Rürsten von ihren um Gebor bittenden Unterthanen, annehme, zu feinen befondern, geschweige ihnen selbst beliebigen Gefälligfeiten verbunden halte. Es fteht einem jeden frei, feine Citelfeit, oder feinen Wetteifer mit reichen und freigebigen Nebenbuhlern, so weit zu treiben als er will; und wer an der Bulanglichkeit feines perfonlichen Werthe zu zweifeln Ursache hat, mag immerhin versuchen, ob er diesen Man= gel durch den Werth der Opfergaben erfesen tonne, die er feiner Abgottin zu Kußen legt. Gie befindet sich, wiewohl ne ihre Gottheit bloß der Thorbeit ihrer Anbeter zu danken hat, in diesem Stud in dem namlichen Kalle wie alle andern Gotter, welche fehr mohl wiffen, warum die Menschen ihnen Opfer bringen, aber fich durch die Annahme derfelben feines: wegs verrflichten, alle Wunsche der Orfernden zu erfüllen, oder auch nur das, warum gebeten wird, zu gewähren. -Was fagst du zu diesem Plan, Aristipp? Dentst du nicht, daß er mir im Nothfall hinlangliche Mittel verschaffen tonne, meine dermalige Lebensweise fortzuseften, ohne jemals, wie du vorhin beforgtest, genothigt zu fenn, mich unter mich selbst herabzuwürdigen?

Ich. Ich fage, wenn er dir nicht gelänge, fo wurde ich

feiner andern rathen, den Versuch zu machen. Aber es hat feine Noth; ich bin vielmehr überzeugt, du wirft auf diesem Wege, selbst durch den Ruf daß es eine hochst mißliche Sache sey, deinetwegen nach Korinth zu reisen, in Gesahr kommen, nach und nach Denkalions und hellens ganze edle Nachkommenschaft, Dorier, Jonier und Aeolier, vor deiner Thur liegen zu sehen.

- Sie (ladent). Das foll ihnen herzlich gern erlaubt fenn, vorausgefest, daß es immer von mir abhange, wem ich sie öffnen laffen will.
- Ich. Einer Theodota mochte ich deinen Plan nicht rathen. Um ihn mit Erfolg auszuführen, muß man im Besig deiner Schönheit, deiner Talente, deines Verstandes und beiner Kälte sepn.
- Sie. Die, mein ichoner Gerr? Colltest du dich über meine Kalte gu beflagen haben?
- Ich. Nicht zu beklagen, liebe Laiska! benn sie ist es eben, was deinen kleinsten Gunstbezeugungen einen so hohen Werth gibt, daß die Grazien dem Manne nie gelächelt haben mißten, ber nicht den leisesten Handedruck von dir den freigebigsten Liebkosungen einer jeden andern vorzöge. Auch ist dieß eine der nothwendigsten Bedingungen der Ausstührbarkeit deines Plans. Denn kein Liebhaber dient lange ohne allen Sold, und eine Schone, die nicht gesonnen ist, viel zu geben, muß die Gabe besigen, das Wenige mit einer Art zu geben daß es viel schein. Du, schone Lais, besüßest diese Gabe in einem so hohen Grade, daß ich keinen Augenblick zweiste, du würdest dir mit dieser Kunst, deine Liebhaber durch den Zauber einer

sich immer annahernden und entfernenden Hoffnung bei gutem Muthe und in deiner Gewalt zu erhalten, so gut als die berühmte Thargelia ein Diadem verschaffen können, wofern bich je die Lust anwandelte, deine Freiheit gegen ein Diadem zu vertauschen.

Sie. Go hoch fliegen meine Buniche nicht.

34. In der That wurdest du einen schlimmen Tausch treffen.

Sie. Das benfe ich auch.

Diese Lais — hore ich dich sagen, Kleonidas — ist in der That eine Hetare, wie vermnthlich noch keine war und vielleicht in tausend Jahren keine wieder erscheinen wird; aber mit aller ihrer Philosophie doch — nur eine Hetare, und eine um so viel gefährlichere, je mehr sie vor andern voraus hat. Nimm dich in Acht, Aristipp! — Ich bin so ziemlich deiner Meinung, Frennd Kleonidas; sie ist ein gefährliches Geschöpf. Sie wird manchen Kopf verrücken, der vorher recht stand, manchen Narren noch närrischer machen, und manchen vollen Bentel leeren. Was sie aus mir und dir machen wird (denn auch din wirst, wie ich hosse, nach Korinth kommen), wird die Zeit lehren.

Der Tag meiner Trennung von diefer Circe, in der ich gleichwohl mehr einen Freund als ein Weib liebe, rucht immer naher. Sie geht nach Korinth zurück, und ich mache mich zu einer Reife in die Inseln fertig, von wannen ich in einigen Monaten etwas leichter an Dariken, und reicher an Kenntnissen der Natur und der Kunft, nach der schönen Athena zurücksehren werde. Bewunderst du mich nicht, daß ich mich

mit fo leichtem Bergen von der reigendften aller Zaubrerinnen trennen fann?

21.

## An Kritobulus.

Mein Aufenthalt in Aegina bat langer gedauert als ich vorhersehen konnte, und meine Abwesenheit von Athen wird fich in eine noch größere Lange gieben; benn ich bin im Be= griff einen Streifzug durch die mertwurdigften Infeln bes Megeischen und Jonischen Meeres zu thun. Du baft vielleicht icon gehört, daß ich unfern Freund Aleombrotus eingeladen habe, herüber zu kommen und mich auf dieser Reise zu bealeiten. Die Luftveranderung wird feiner Gefundheit gutrag= lich fenn, und die mannichfaltige Menge neuer Gegenstände feiner allzuwirksamen Phantasie eine andere Nahrung und einen weitern Spielraum geben, und fie dadurch verhindern, fich in diejenigen, die ihn zeither einzig beschäftigten, gar zu tief hineinzugraben. Der Kreis, den unfer ehrwurdiger Meifter um fich ber zu seben gewohnt ift, wird durch unfre Ab= wesenheit auf einige Beit - um zwei, die man faum vermiffen wird, vermindert: und wir werden mit einer Menge neuer Ideen und prattifcher Kenntniffe fcmer beladen gurud= fommen, die und Stoff jum Fragen, und ihm Gelegenheit unfre Begriffe zu berichtigen, geben werden. Sage ihm, es vergehe fein Tag, da ich mich nicht einer seiner weisen Lehren

erinnere, oder von einer seiner Marimen Gebrauch mache — nach meiner Weise, versteht sich; denn an einer ångstlichen schülerhaften Sopei würde er selbst kein Wohlgefallen haben. Wenn ich einen Weg zu machen habe, worauf man sich leicht verirren kann, bin ich froh, wenn ich einen kundigen Weg-weiser sinde; ich gehe neben, auch wohl zuweilen ein wenig vor oder hinter ihm, ohne meine Füße in seine Tritte zu sehen, oder mich der Freiheit zu begeben, dann und wann einen kleinen Umweg zu nehmen, um etwa einer Nachtigall im Gebüsche zuzuhören, mich an einer schönen Ansicht zu erzöhen, oder die Aufschrift an einem verfallenden Denkmal zussammen zu buchstabiren. Es ist mit der Philosophie, denke ich, wie mit den Nasen: das, was eine Nase zur Nase macht, ist bei allen dasselbe, und doch hat jedermann seine eigene.

22.

# Lais an Aristipp.

Wie, mein weiser Freund? Sollt' es wirklich dein Ernst sewn? Ich foll mich von Lesbos aus so trenherzig machen lassen, nach einer Abwesenheit, binnen welcher der Mond fünfmal gewechselt hat, an — deine Treue zu glauben? Du hättest dich nur darum in einen Liebeshandel mit der reizenden Lesbierin verwickelt, um mir einen recht heroischen Beweis zu geben, daß die bloße Erinnerung an deine Anadyomene hinlänglich sen, alle Pfeile, die Eros ans den großen

ichwarzen Augen der iconen Leufonge nach deinem Bufen schießt, falt und fraftlos abglitschen zu laffen? und daß ein Mann nichts als eine Haarlocke von Lais am Kinger zu tragen brauche, um einer so warmen und verführerischen Liebhaberin, wie du mir deine Wirthin beschreibst, widerstehen zu fonnen? Und beine freilich noch ziemlich unerfahrne Frenndin follte fo gefällig fenn, fich ein folches Mahrchen weiß machen zu laffen? blog weil fie gestehen muß, es mare gang artig, wenn es - fein Mabrchen ware? Rein, guter Uri= ftipp! fo weit gebt die Liebe jum Bunderbaren nicht bei mir, und ich wollte den besten Kuß, den ich zu geben vermag, daran fegen, fonnt' ich mich in diesem Augenblick (bie Stunde fag' ich dir ans guten Urfachen nicht) in das zierliche fleine Cabinet, wovon du mir eine fo genaue Beschreibung machft, verfeßen; ich murde etwas nicht halb fo Wunderbares feben, als die Trene, worans du dir, vermuthlich um der Seltenheit der Sache willen, ein fo großes Verdienft bei mir zu machen icheinst. Aber bente nicht, mein guter Philosoph, baß ich die fleine Schlange nicht gewahr werde, die unter diesen Blumen verftedt liegt. Du haft ausfindig gemacht, daß Großmuth meine schwache Seite ift. Wenn ich fie, dentst du, nur erft fo weit bringen fann, daß fie an meine Treue glaubt, so ist mir die ihrige gewisser, als wenn ich sie unter sieben Riegel im ehernen Thurm der Dange eingeschlossen hielte. Sie wird fich in ber feltensten aller Tugenden nicht von mir übertreffen laffen wollen, und fame auch der fchonfte der Gotter, der ewigjunge Bacchus felbst, mich aus ihrem Herzen zu vertreiben. Nicht mahr, Aristipp, ich habe dich

errathen? Aber was du mit allem deinem Scharssinn ewig nicht errathen hattest, während du dich zu Lesbos mit der schönen Leufonoe — in der Tugend übst, hab' ich unter dem prächtigsten Aborn in der Welt am Quell des Jlissus, unweit Athen eine Eroberung gemacht, die du mir nicht zugetraut hättest — und nun rathe!

23.

## Lais an Cbendenfelben.

Wenn eine Frau die Neugier eines Mannes gefissentlich erregt, so macht sie sich dadurch anheischig, sie zu befriedigen. Nicht wahr? Ihr andern nehmt das für eben so gewiß, als ob sie sich mit Brief und Siegel dazu verbindlich gemacht hatte, und — ihr habt Necht. Ich faume also nicht, lieber Aristipp, dir vor allen Dingen begreislich zu machen, wie ich unter den großen Uhorn am Quell des Ilisus gerathen bin.

Meine Jurudkunft nach Korinth erneuerte die Unsprüche zweier oder dreier junger Eupatriden, die keinen schlimmen Handel zu treffen glauben, wenn sie sich mit dem Eigenthum meiner kleinen Person ein gesehmäßiges Necht an den Nachlaß meines alten Patrons erkaufen könnten, der ihnen überaus gelegen käme, die Lücken ihrer verpraßten Erbgüter wieder auszufüllen. Weil ich alles gern auf eine decente Art mache, so dulde ich die Bewerbungen dieser speculativen Köpfe, ohne sie weder auszumuntern noch abzuschrecken, und hätte

fich noch ein vierter gefunden, deffen Umgang etwas mehr Intereffe fur mich gehabt hatte, fo mochte ich den Ifthmus von acht oder neun Monaten, der mich von Aegina trennt, noch erträglich gefunden haben. - Ihr fend fo eitle Geschöpfe, ihr andern, daß ich dir's vielleicht nicht gestehen follte; aber da du es doch von felbit errathen hatteit, will ich's lieber frei bekennen, daß ich dich, bevor die fieben erften Tage vorbei waren, icon lebhafter vermißte als ich mir felbst gugetraut batte. Meine Liebhaber batten freilich, nach der läftigen Unverdroffenheit ihrer Aufwartungen zu urtheilen, feine lange Beile bei mir; aber bafur machten fie mir beren fo viel, baß ich des albernen Spiels endlich überdruffig mard. fagte ich, es ift nicht långer auszuhalten; Ariftipp läßt mich fiben und ichanfelt fich zwischen den Enfladen berum. Die wenn ich ihm nachreiste? - Nachreisen? - Pfui! bas fabe ja gleich so aus, als ob eine verlaffne Ariadne ihren Ungetreuen verfolgen wollte? Rein, nicht nachreisen, aber reifen will ich, und zwar nach Athen, um, mabrend er fich auf den Schauplagen alter Gotter und Seldenmahrchen herumtreibt, feine Stelle - bei dem weisen Sofrates einzunehmen. Bebacht, gethan! Es wird eingepackt, angespannt, ich sebe mich mit meinen Grazien (wie du fie zu nennen pflegteft) in ben Wagen und rolle davon, von drei wohlbewehrten Dienern gu Pferde begleitet, wiewohl die Landstraße zwischen Korinth und Athen nicht mehr- so unsicher ist, wie zu Theseus Zeiten. Ich verweile mich etliche Tage zu Megara, wo ich Geschäfte mit einem alten Gaffreund des Leontidas abzuthun batte, fete meine Reise fort, und lange an einem schonen Abend in eini-

ger Entfernung von Athen auf einem mit Baumen und Be= buschen bekranzten Sügel an, deffen Anmuth mich und meine Nomphen zum Absteigen einladet. Ich befehle meinen Leuten langfam fortzufahren und mich bei einem gewissen Tempel. ber an unserm Wege liegt, ju erwarten. Kaum find wir auf dem weichsten Rafen ein paar hundert Schritte vorwarts gegangen, als ein prachtiger Aborn, von ungewöhnlicher Große und Schönbeit, unfre Angen auf fich zieht, neben welchem, in fleiner Entfernung, eine frostallhelle Quelle, zwischen Rofen und Lorberbufden riefelnd, unvermerkt zu einem Bach wird, der den durchgebenden faum die Anochel benett. Ein ruftiger, wiewohl glatfopfiger Alter, an Gestalt und Gesichts: bildung wie man die Gilenen abzubilden pflegt, und ein fcho= ner zum Manne beraureifender Jungling, beide unbeschuht, der Alte nur mit einem furgen bier und da ausgefaserten Mantel, der andere weniger fparlich und beinabe zierlich befleidet, figen auf einer Rafenbank am Auß des Aborns, und icheinen, in einem lebhaften Gefprache begriffen, uns nicht eber gewahr zu werden, bis wir, vollig aus dem Bebuiche hervortretend, faum noch zwanzig Schritte von ihnen entfernt find. Jest erblicken fie und, ftuben, fluftern einander etliche leise Worte zu, und feben aus, als ob irgend eine magische Gewalt es ihnen unmöglich mache aufzustehen und sich zu entfernen. Wir waren alle vier zwar so leicht wie es die Hibe des Tages erforderte aber (was sich ohnehin versteht) fehr sittsam und einfach gefleidet, und es begreift sich, daß der unerwartete Anblick vier folder Kiguren wie wir, an einem fo einsamen und bichterischen Orte, etwas Auffallendes

und beinabe Bunderbares fur fie baben mußte. 3ch gebe langfam auf fie zu, gruße fie, und frage, weil mir nicht gleich eine andere Ginleitung beifallen will, ob dies ber nachfte Bea nach Athen fen? Mir dauchte als ob sie sich durch diese Krage merklich erleichtert fühlten; denn ich wollte wetten, der alte Berr, der etwas aberglaubifch fenn foll, murde verlegen gewesen fenn, wie er und anreden muffe, um der Sache weder zu viel noch zu wenig zu thun. Nun übersah er mich aus feinen großen weithervorstehenden Augen vom Kovfe bis zu ben Rußen, und erwiederte in einem freundlichen Tone, wir fonnten die Stadt auf feinem Wege mehr verfehlen. Diefer Ort ist so anmuthia, fagte ich, daß wir uns, wenn es euch nicht zuwider ift, einen Augenblick zu euch segen, und an euerm unterbrochnen Gefprach, mofern es feine Geheimniffe betrifft, Untheil zu nehmen munichen. Beides, verfeste er, fieht euch frei, wiewohl der Gegenstand, womit wir und beschäftigen, wirklich eine Art von Geheimnis ift. An einem den Mufen geheiligten Orte wie diefer, find Personen wie ihr, nie zu viel. Nicht mahr, junger Mann? Der Jungling errothete, fah ihn lachelnd an, und nicte Beifall. Geheimniffe, erwieberte ich, an beneu man die ersten besten Untheil nehmen laffen kann, muffen wenigstens fehr unschuldig fenn. Das eurige war vermuthlich ein philosophisches?

Der Alte. Und gehört ganz besonders unter eure Gerichtsbarkeit; denn es betraf Schönheit und Liebe. Da bie Liebe sich boch nur an das Schöne halt, so suchten wir das hinter zu kommen, was denn eigentlich das Schöne fep.

3 ch. Und was fandet ihr?

- Der Atte. Daß, wiewohl jedermann das Schone liebt, doch vielleicht nicht Einer sich selbst oder andern zu sagen weiß, was es sev.
- Ich. Vielleicht ist es mit dem Schönen wie mit der Farbe, die jeder Sehende kennt und unterscheidet, wiewohl er nicht sagen kann was Blau oder Grun ist.
- Der Atte. Du meinst vermuthlich, jedermann kann sagen, dieß Kraut ist grün, diese Blume roth, diese blau; aber niemand kann sagen, was die Grüne, die Bläne, die Rothe sen?
- 36. Es fann auch, bachte ich, niemanden viel daran gelegen fenn, ob er's fagen fann ober nicht.
- Der Alte. Mit den Farben mag es immerhin diese Bewandtniß haben: aber was das Schone betrifft, so mocht' es wohl gut, ja sogar nothig seyn, sagen zu konnen, was es ist, damit wir immer sicher seyn konnten nichts zu lieben als was wirklich und immer schon ist.
- Ich. Aber follte dieß denn auch so nothig sevn als du zu glauben scheinst? Verzeih', ehrwürdiger Unbekannter, wenn ich meine Meinung zu frei sage!
- Der Alte. Ich werde die meinige eben fo frei fagen, und fo find wir quitt.
- Ich. Man hat Beispiele, daß auch Gegenstände, die entweder nie schön waren oder es zu senn aufgehört hatten, leidenschaftlich geliebt wurden.
- Der Atte. Gewiß! Aber diese Gegenstände werden dann geliebt, nicht weil sie häßlich, fondern weil sie unzgeachtet ihrer Häßlichkeit dennoch liebenswurdig sind. Ich

glaube nicht daß jemals ein Mensch war, dem ein Höder etwas sehr Liebreizendes gedaucht hatte; aber daß eine höderige Person demungeachtet sehr liebenswurdig senn könne, ist wohl unlängbar.

- 36. Nicht nur das; es gibt Leute welche behaupten, ein wahrer Liebhaber finde fogar den Hoder des Geliebten schon, und es soll wirklich folche bezauberte Virtuofen in der Liebe geben.
- Der Alte. Bas bir, icone Dame, unbegreiflich ift; nicht mahr?
- Der Jüngling. Ich befenne daß ich einer von biefen Bezauberten bin.
- Der Alte. Alles was du diesen Damen damit bewiesen hattest, mare, daß es eine Liebe gibt, die eine Art von Wahnsinn ist.
- Ich. Sollte nicht jede mahre Liebe eine Art von Wahnsfinn fepu? Der Alte betrachtete mich, statt der Antwort, mit einem forschenden Blick; aber der Jungling platte heraus: wenn dieß ift, schöne Fremde, so brauchst du nur zu reisen, um alle unsre Städte, vom Tänaros bis zum Athos in lauter Irrenhäuser zu verwandeln.
- Ich. Wenn es wahr ware, daß die Wahnsinnigen die gludlichsten unter den Menschen sind, so hattest du mir etwas sehr Verbindliches gesagt. Wer wollte nicht wünschen, alle Menschen gludlich machen zu können?
- Der Alte. Das waren sie schon lange, wenn Wahnfinn gludlich machte. Aber noch hab' ich feinen Menschen gefeben, der sich gewünscht hatte wahnsinnig zu fepn.

- Ich. Vermuthlich auch feinen Liebhaber, der es zu fenn geglaubt hatte, wiewohl sie es alle sind.
- Der Alte. Ich hatte große Lust bir zu beweisen, daß du dich sehr an der Liebe verstündigest; aber der Tag neigt sich, und es ist noch eine ziemliche Strecke von hier bis zur Stadt.
- Ich habe einen Wagen der auf mich wartet. Er hat viel Raum, und doch darf ich es wohl schwerlich wagen, euch einen Plat darin anzubieten?
- Der Alte. Wenn du einen Triumpheinzug in Athen halten willft, so ware dieß das kürzeste Mittel; du würdest unsehlbar in wenig Augenblicken die ganze Stadt vor, neben und hinter dir her haben. Wir beide sind, wie du siehest, Fußgänger und ganz dazu eingerichtet. Aber, wenn die Frage nicht unbescheiden ist, gedenkst du dich in Athen zu verweisen?
- Ich. Der Zweck meiner Reise ist sehr einfach. Ich wollte von allem, was in Athen zu sehen ist, nur einen einzigen Mann kennen lernen, und der Zufall hat mich mehr als ich hoffen durste begünstiget. Lebet wohl!

Und so eilte ich mit der Leichtfüßigkeit einer Waldnymphe von dannen, bestieg meinen Wagen wieder, und ließ meine beiden Bewunderer, vermuthlich sehr ungewiß was sie aus mir machen sollten, bald so weit hinter mir, daß ich sie völlig aus den Augen verlor.

Wie gefällt dir dieser Anfang, Aristipp? Er ist, wie du nicht zweiseln wirst, mit großen Begebenheiten schwanger, und wenn du mich recht schon bittest — oder auch nicht bittest, so habe ich große Luft, dich mit der ganzen Geschichte meiner philosophischen Mystificirung in Athen zu beschenken. Ich bin nicht eitel genug mir im Ernst mit der einzigen Eroberung zu schmeicheln, die mich hoffårtig machen fonnte — der Mann sieht mir zu hell aus seinen Delphinsaugen — Aber daß er die meinige gemacht hat, es mag ihm nun schmeicheln oder nicht, das hat seine Nichtigseit.

#### 24.

## Aristipp an Lais.

Bor allen Dingen, icone Salbgottin, laff' bir ein fleines Abenteuer ergablen, das mir diefer Tage aufstieß, da ich den gangen Morgen damit zugebracht batte, die Berge um Motilene ju durchstreichen. Du weißt, dente ich, daß die Rranterfunde feit einiger Zeit meine Lieblingsbeschäftigung ift, als eine Art Studien, mogu ein mandernder Weltburger, wie ich, aller Orten Stoff findet, und wovon er gelegentlich allerlei nüglichen Gebrauch machen fann. Ich hatte mich ziemlich weit ins Gebirge binein verirrt; die Sonne wurde drudend und mein Gaumen fehr troden, als ich endlich am Ruß eines Relfens, an welchem eine Beerde Biegen berumfletterte, unter einem boben Rußbaum eine Sutte, und vor der Thur der Butte ein junges Weib erblickte, die im Schatten figend Wolle frann. Ich bat fie um ein wenig Waffer meinen Durft zu lofchen, und fie eilte, mir einen Topf voll frifder Milch zu holen, und bot mir ihn freundlich bin, weigerte fich aber, beinabe beleidigt,

da ich ihr ein paar Drachmen in die Sand druckte, etwas angunehmen, weil es (fagte fie) nicht Sitte in Lesbos fen, fich für folche fleine Liebesdienfte bezahlen zu laffen. - Werde nicht ungehalten, liebe Laisfa! Mein Abenteuer mar freilich des Erzählens nicht werth; aber es ist gerade, als ob ich dir meine Geschichte mit meiner gefälligen Wirthin ju Mptilene erzählt hatte. Leider ift bier feine Gelegenheit, mir aus der Treue, über die du fvotteft, ein Berdienft bei bir zu machen. Es ift etwas, bas einem jeden achten Sofratifer, ja dem Meifter felbit, alle Tage begegnen fonnte. Schwerlich gibt es eine anspruchlosere Tochter der Natur als die gute Leukonoe. Bas fie zu geben bat, ift in ihren eigenen Augen etwas fo Unbedentendes, daß sie sich schämen wurde, einen größern Werth darauf zu legen, als meine Ziegenhirtin auf ihren Topf mit Mild. Meine Treue bleibt dir alfo auf rubmlichere Belegenheiten vorbehalten; auch wollt' ich wetten, du bift von ber Unmöglichkeit meiner Untreue fo völlig überzengt, daß es låcherlich ware, wenn ich jemals damit groß gegen dich thun wollte. Es gibt nur Gine Lais, die alle Arten von Reigen in fich vereiniget, und auf alle mogliche Weife liebenswurdig ift. lleber wen wollte fie eifersichtig fenn? Das ift eine Leiden= schaft, die sie ihren Liebhabern überläßt. Aber webe dem, der nicht gleich bei ihrem ersten Anblick feine Partie darüber nimmt! Ich weiß wohl, du wirft die stolze Rube, womit ich dich in der Welt herumschwarmen sche, mit dem verhaften Namen Kaltfinn belegen; aber ich hille mich in meine Un= schuld. Denn ich bleibe dabei, der enbige Liebhaber ift der einzige zuverlässige Liebhaber. Bei allem dem ift es nicht

einmal wahr daß ich so ruhig bei deiner Neise nach Athen bin als ich vorgebe: nicht, weil du gerade so viel Anbeter dort zurücklassen wirst, als Manner die dich gesehen haben; und wer wird dich nicht sehen wollen? Die ganze Welt soll vor dir knien, das ist es ja eben was ich will! Was ich bestürchte ist bloß, daß du gerade den Einzigen, dessen Ersoberung dir schmeicheln würde, nicht erobern wirst. Denn daß du sie bereits gemacht hättest, ist doch wohl nur Scherz. Arme Laiska! Ich sühl' es schon in allen Nerven, wie es dich franken würde, vergebens nach Athen gereist zu sepn! Aber ich fürchte, ich sürchte! Diesen Kopf zu verrücken, würde der Göttin selbst, deren sichtbare Statthalterin du bist, nicht möglicher seyn als dir. Ich werde deinen nächsten Brief mit Zittern erbrechen, und kann ihn doch kanm erwarten.

25.

# Lais an Aristipp.

Aber wer fagt bir benn, wunderlicher Mensch, daß ich mir nur im Traum einfallen lasse, den einzigen gesunden Ropf in ganz Griechenland verrücken zu wollen? — Und wenn ich es könnte, wurdet ihr andern desto weiser seyn? Daß ihr doch alle, ohne Ausnahme, wie es scheint, gar viel dabei zu gewinnen glaubt, wenn ihr einen großen Menschen ein paar Stusen zu euch herunterziehen könntet; als ob er nicht immer um eben so viel größer bliebe als ihr, wenn er auch auf der-

felben Flache mit euch steht. Wie konntest du dir einbilden, ich werde nicht merken, warum du so ängstlich für den Ruhm meiner Reizungen bekümmert bist? Aber sey ohne Sorgen, mein Freund! Ich mache keinen Anspruch, von einem Manne wie Sokrates anders als nach seiner eigenen Weise geliebt zu werden, und es würde mir unendlichemal weniger schmeicheln, wenn ich, um sein Herz zu gewinnen, ihm vorher den Kopf verrücken müßte. Glücklicher Weise ist die Sache bereits entschieden; mein Spiel ist gewonnen, und ich bin desto bester mit mir felbst zufrieden, weil ich es ohne hetärische Winkelzüge aufrichtig und redlich gewonnen habe. Doch alles an seinem Ort und zu seiner Zeit!

Es gefällt mir hier so wohl, daß ich gute Luft habe, ein Tagebuch über meinen hiesigen Anfenthalt zu fcbreiben, und du follst sehen, daß der weiseste aller Menschen keine schlechte Rolle darin spielt.

Ich sebe nun vierzehn volle Tage hier, und von biesen ist fein einziger vorbeigegangen, ohne daß ich deinen Sofrates gesehen und gesprochen hatte. Allenthalben, wo ich zu sehen bin, ist er auch; in der großen Halle, in der Akademie, im Odeon, auf dem Ziegelplaß, im Piraos, unter den Propylaen, überall wo ich hingehe, sind' ich ihn immer schon da, oder bin doch gewiß, daß er wie gerusen kommen wird. Du lachst, Aristipp, daß ich so einsältig bin, etwas auf meine Rechnung zu sehen, was Sofrates schon seit vierzig Jahren alle Tage zu thun

pfiegt. — "Man ist es, sagst du, zu Athen gewohnt, ihn aller Orten zu sehen, wo viele Menschen zusammenkommen; und er würde gar nicht mehr bemerkt werden, wenn er nicht so viel und so laut spräche, daß man ihn wohl hören muß, man wolle oder nicht." — Aber, mein schöner Herr, daß er mich in acht ganzen Tagen auch nicht ein einzigesmal verzehlt haben sollte, wenn unser Jusammentressen bloßer Jusall wäre, das sollst du mich nicht bereden! Und daß er immer nur mit mir spricht, kommt wohl auch daher, weil sons niemand mit ihm reden mag? Und daß er, seit ich zu Athen bin, täglich ins Bad geht, und Sohlen unter die Füße bindet, und immer in seinem besten neugewalten Mantel prangt, hat er wohl auch seit vierzig Jahren immer so gemacht? — Höre, Aristipp! ich sage dir, verkömmere mir meine Freude nicht, oder wir bleiben nicht lange gute Freunde!

Das muß ich ben Athenern nachrühmen, sie betragen sich, auch seitdem der erste Taumel vorüber ift, mit vieler Urbanität und Artigseit gegen mich und meine Grazien. Aber
freilich, immer in Ungewißheit zu schweben wie ich heiße? Ber ich bin? Wo ich herfomme? Was ich zu Athen zu suchen habe? Wie lange ich bleiben werde? Wie es mir da gefällt? — und einander über alle diese Fragen keine Antwort geben zu können, ist mehr als man einem so lebhasten und wißbegierigen Volke zumuthen kann. Ueber den letzten Punkt erhalten sie zwar bei jeder Gelegenheit die verbindlich-

ften Erflarungen; aber über alles lebrige mußten fie fich einige Tage mit der allgemeinen Nachricht, die fie von meinen Leuten in größtem Bertrauen erhielten, bebelfen: daß wir febr weit berfamen, daß ich mich eines Gelübdes gegen die große Gotter= mutter von Bereconth zu entledigen hatte, und daß ich nach Althen gekommen sev, weil ig niemand sagen konnte, er habe etwas Sebenswurdiges in feinem Leben gefeben, wenn er Athen nicht gefeben batte. Damit famen wir nun etliche Tage fo ziemlich aus: aber wie das Auffehen, das ich gegen meine Absicht erregte, immer auffallender wurde; wie man überall von nichts als der iconen Unbefannten fprach, und taufenderlei lacherliche Sagen, Vermuthungen und Sprothefen über fie berumliefen, fanden endlich die Gnakonomen für nothig, ihr Amt zu verrichten, und sich etwas naber, wiewohl fehr manierlich, nach meinem Namen und Stande zu erfundigen. Um ihrer recht bald und mit eben so guter Mauier los zu werden, fiel mir in der Gile nichts Beffer's ein, als mich (mit beiner voransgesetten Erlaubniß) für eine Cyrenerin, Namens Unarimandra, eine Verwandte von Aristipp, Aritadessohn, auszugeben, die, wegen der neulich zu Eprene ausgebrochnen Unruhen, für gut gefunden hatte, auszuwandern, und sich bis gur Wiederherstellung der Ordnung in ihrer Vaterstadt in Griechenland aufzuhalten. Die Gerren zogen fich nach Empfang Diefer Auskunft mit allem möglichen Atticism wieder gurud, und feitdem begegnet mir, wie mich bunkt, jedermann mit verdoppelter Aufmerksamkeit und Achtung; fo groß ist der Eredit, in welchen mein neuer Better die Stadt Eprene bei den auten Rechengern gesetht bat. Du

tannst dir leicht vorstellen, daß ich mich, um meinen neuen Namen und Stand gehörig zu behaupten, bei meinem Verehrer Sofrates nach dir erkundigen mußte. Um dich weder zu stolz noch zu demuthig zu machen, will ich dir nicht wieder sagen, was er von dir urtheilt. Genug, ich sagte ihm: da du, bei vielen Fähigkeiten und guten Eigenschaften, von etwas leichtem Sinne wärest, und das Vergnügen vielleicht etwas mehr liebtest, als einem edeln emporstrebenden Jünglinge zuträglich sey, so hätte die Familie geglandt nicht bester thun zu können, als wenn sie dir auf einige Zeit das Glück um Sofrates zu seyn verschaffte; — und er versicherte mich dagegen, die Schuld werde nicht an ihm liegen, wenn die gute Abssicht deiner edeln Familie versehlt werden sollte. Das lass dir gesagt seyn, Vetter Aristipp!

Wenn ich Luft hatte, bem guten Willen der Attischen Jugend von der ersten Classe, und den übel verhehlten fleinen Entwürsen ihrer Bater, einige Ausmunterung zu geben, so würde mein Ausenthalt zu Athen eine Kette von Lustpartien, Gastmählern und Vergnügungen aller Gattung seyn. Die allgemeine Schwärmerei, die meine Erscheinung erregte, ging ansangs so weit, daß ich sogar einem Freunde nicht ohne Unbescheibenheit davon sprechen kann. Ich glaube, wenn ich mit meinen drei Grazien gerades Weges vom Tempel der Aphrodite Besich genommen hatte, niemand würde mir das Necht dazu streitig gemacht haben. Dieser Grad von Be-

rauschung konnte naturlicher Weise von feiner langen Dauer fenn: dagegen hat der Wetteifer sich um mich verdient zu machen, bei allen, die sich durch verfonliche oder angeerbte Vorzüge dazu berechtigt halten, eber zu als abgenommen. Aber ich entziehe mich den Wirfungen desfelben fo viel möglich. und bleibe meinem Plan getren. Des Sofrates wegen bin ich nach Athen gefommen, und ihm vorzäglich foll die Zeit meines Sierbleibens gewidmet fenn. Ich habe mir alle Ginladungen in die Saufer meiner Verehrer verbeten, und febe, anker an öffentlichen Orten, feine Gesellschaft als in meiner eigenen Wohnung. Denn ich habe durch Vermittlung beines Frenndes Eurobates (der mir die strengste Verschwiegenheit versprochen bat) ein gang artiges fleines haus mit einem gerannigen Saale gemiethet, wo fich alle Abende eine ans= erlefene Gefellschaft von altern Kreunden bes Sofrates ein= findet, unter welchen er felbit nur felten fehlt. Die jungern find (zu großer Unluft des schonen Phadrus, meines erklarten Unbeters) ohne Barmbergigfeit ausgeschlossen. Ich wollte du konntest seben, wie bubsch ich mich als Wirthin mitten unter einer Gefellschaft von feche oder acht weisen Mannern ausnehme, von denen der jungste seine funfgig Sabre auf dem Rucken bat; und wie stolz wurdest du erft auf deine neue Bafe fenn, wenn du fie mit folden Antagoniften über das felbfiftandige Schone und Inte, über den Grund des Niechten, über das bochfte Gut und über die vollkommenfte Republik gange Abende lang disputiren borteft, und bemerkteft, mit welcher Ratur oder Knuft (wie du willst) sie diesen sproden Materien ihre Trockenheit zu benehmen, und die granbartigen Streithahne

felbst in gebührender Bucht und Ordnung zu erhalten weiß. Aber freilich darf uns dann die Sauptperson nicht fehlen; er, beffen icharfer Blid, treffender Dis und muntre Laune ibn gur Geele unfrer Gefellichaft macht. Der undantbarfte Stoff wird unter feinen Sanden reichhaltig, und die icherzhafte sympotische Manier, womit er die subtilften Probleme der Moral und Menschenkunde zu unterhaltenden Tischgesprächen augurichten weiß, scheint die verwickeltsten Anoten oft feiner, wenigstens immer an größerm Bergnugen ber Buborer, au lofen, als durch eine ernsthaftere und schulgerechtere Analyse geschehen wurde. Aber Chre dem Chre gebuhrt! Die icone Angrimandra thut naturlicherweise ihre Wirkung, und seine alteften Freunde versichern mich, daß fie ihn in feinem gangen Leben nie so aufgeraumt und jovialisch gesehen haben, als feit dem Tage meiner Unfunft in Athen. Nenn' es nun und erflare bir's wie du willft; ich ftreite nie um Worte, aber du wirft mir erlauben, dag ich mich an die Erflarung halte, die für meine Gigenliebe die ichmeichelhafteste ift.

Ich gefalle mir so wohl zu Athen, daß ich, wenn mir Eurybates reinen Mund halt, und nicht etwa ein neidischer Damon mir jemand, der mich zu Korinth gefannt hat, in den Weg wirft, große Lust habe, meinen Aufenthalt noch um mehrere Tage zu verlängern.

Mein geheimes Liebesverstandniß mit dem alten Spotter (denn bis zu Erflarungen über einen so garten und unaus:

fprechlichen Gegenstand ist es zwischen und noch nicht gefommen) geht noch immer seinen Gang, und ich schließe aus dem Vergungen, das ich an seinem Umgang sinde, daß ihm der meinige wenigstens eben so angenehm seyn musse. Wiewohl er eine Uspasia gekannt hat, glaube ich doch etwas Neues für ihn zu seyn; und bei aller seiner anscheinenden Veschränktheit, hat vielleicht kein Sterblicher jemals eine allgemeinere Empfänglichkeit und einen reinern Sinn für alles Menschliche gehabt als er.

Bunfche mir Glud, Ariftirp! heute bab' ich einen gangen Morgen mit meinem Liebhaber Sofrates auf der Burg von Athen unter vier Augen zugebracht; denn die ehrliche Saut Simmias von Theben und den feinen wohlerzogenen Rritobul, die ihn begleiteten, rechne ich für nichts, weil sie fo bescheiden waren und fast immer allein zu laffen. befahen alle Merkwürdigfeiten des Orts, der das Sublimfte und Schönfte, mas Bankunft und Bilbnerei in ber Welt bervorgebracht haben, in feinem größern Raume vereiniget, als gerade nothig war, um dem Auge alles unter einem einzigen Gesichtebunfte als das erhabenfte Gange barguftellen. Mir war als ob ich diese Bunder ber Kunft jum erstenmal fabe, da ich fie mit Sofrates fab, wiewohl ich schon givor in Gefellschaft des Eurobates bier gewesen mar. ften verweilten wir, wie billig, unter den Propylaen, wo die schönsten Bildfäulen von Phidias, Alkamenes, Myron

und Menon und ein vaar Stunden unterhielten. Gofrates. wiewohl in feiner Jugend felbit ein Bildhauer, fprach von biefen Werken mit der verftandigen Bescheibenheit eines Mannes der den Meißel feit vierzig Jahren nicht geführt hatte und, feinem eigenen Urtheil nach, nie weiter als in den Borbof der Kunft gefommen war. Indeffen ichien er mir Bemerkungen zu machen, wovon auch ein Meister batte Vortheil gieben tonnen. Ich fragte ibn, in welche Rangordnung er bie genannten Kunftler felle. Krage lieber dein eigen Gefühl, mar feine Antwort. - Go ift Phidias der erfte. - Unstreitig, erwiederte er. In Phibias findet fich alles, was ben großen Künftler macht, beifammen; er ift, fo gu fagen, ein homer, der ftatt in Berfen, in Marmor und Elfenbein bichtet. 3bm allein icheinen die Gotter. die er bildete, wirklich erschienen gu fenn: Allfamenes bestrebte fich menschliche Bestalten ju gottlichen zu verebeln. Beide haben dem Moron nichts als den Vorzug der Grazie übrig gelaffen. Menon, vielleicht der beffe unter den Lehr= lingen bes Phibias, ift gegen biefe brei - nichts als ein Lehrling. Gine Diane von Myron veranlagte mich, den Bunfch horen zu laffen, daß ich die Grazien feben mochte, welche Sofrates felbst in feiner Jugend gegrheitet batte. Gie find nicht werth von dir gesehen zu werden, versette er; ich bin nie mit ihnen zufrieden gewesen; aber feitdem ich beine Grazien fenne, murde ich die meinigen noch zehnmal steifer und fteinerner finden als fonft. - Meine Grazien? fagte ich verwundert: es find allerdings drei liebliche Madchen; aber doch - "Ich rede nicht von deinen Aufwarterinnen, icone Anarimandra: ich meine deine eigenen Grazien" -Mache mich nicht ftolg, Sofrates; ich dachte nicht daß du auch ichmeicheln konntest. - "Inm Beweise bag ich weder schmeichle noch scherze, will ich mich naher erklaren. Ich babe seitdem ich dich fenne drei Dinge an dir bemerkt. die bich ans allen Schonen, die mir jemals vorgefommen find, auszeichnen, und dir gerade das find, mas der Liebesabttin bie Grazien. Das erfte ift ein bir eignes, fanm fichtbares, beinen Mund, beine Mugen, bein ganges Beficht fanft umfliegendes Lächeln, das nie verschwindet, es fen daß du fprichft oder einem andern zuhörft, auch fogar bann nicht, wenn du etwas Miffalliges fiebest oder boreft, zu trauern ober zu zurnen scheinft; das zweite, eine unnach= abmlich zierliche Leichtigkeit im Gang und in allen Bewegungen und Stellungen des Korpers, die dir, wenn du geheft, etwas Schwebendes, und wenn du in Rube bift, das Unfeben gibt, als ob du, che man sich's versebe, davon fliegen werdest; eine Leichtigfeit, die niemals weder an sich felbst vergeffende Lassigkeit noch an Leichtfertigkeit ftreift, und immer mit dem edelften Unftand und mit anspruchloser angeborner Burde verbunden ift." - Gine ploBliche Scham= rothe ergoß sich, wie er dieß mit fo viel anscheinender Treubergigfeit fagte, über mein ganges Beficht, bei dem Gedanfen, daß ich mit einem fo guten und ehrwurdigen Manne am Ende doch nur Komodie spiele. - But; rief er, ba haben wir deine dritte Gragie! diefe holde Schamrothe, die Tochter des garteften Gefühls, die dem Adel deiner Gefichts= bildung und dem Ausdruck des Gelbfibewußtfenns nichts benimmt, und sich dadurch so wesentlich vom Errothen der kindischen oder baurischen Berlegenheit unterscheidet. Ein Bildhauer, der Genie und Kunst genug besäße, dieses Lächeln, diese Leichtigkeit und dieses Errothen zu verförpern und in Gestalt dreier lieblicher Nomphen darzustellen, hatte uns die Grazien dargestellt.

Gestehe, Aristipp, daß es keine sehr leichte Sache war, in diesem Augenblicke nicht ein wenig aus meiner Rolle zu kommen. Aber Sokrates selbst half mir ohne sein Wissen wieder hinein. Ich sage dir dieß, suhr er fort, weder um deine Eigenliche zu kikeln, noch weil es mir im geringsten schwer gewesen ware, meine Vemerkungen für mich zu behalten; sondern, weil ich diese Gelegenheit nicht entschüpfen lassen möchte, ohne dir die hohe Bestimmung zu Gemüthe zu sühren, um derentwillen die Götter so viel Schönheit und Würde mit so viel Reiz und Anmuth in dir vereiniget haben.

Und nun, Freund Aristipp, sette er sich mit mir unter ben großen Delbaum vor dem Tempel der Athene Polias, und begann, mit einer ihm nicht gewöhnlichen Begeisterung, eine lange Nede über — Schönheit und Liebe. Er sette als etwas, woran ich nicht zweiseln könne, voraus, daß beide ohne Tugend weder zu ihrer Vollkommenheit gelangen, noch von Dauer seyn könnten. Er bewies, indem er die Begriffe in seiner etwas spissindigen Manier sonderte und entwickelte, daß das Schöne und Gute im Grund ebendasselbe, und Tugend nichts anders als reine Liebe zu allem Schönen und Guten sey; eine Liebe, die vermöge ihrer Natur, gleich der

Flamme, immer emporftrebe, durch nichts Unvollsomnmes befriediget werde, und nur im Genuß des hochsten Schönen, zu welchem sie stusenweis emporsteige, Nuhe sinde. — Und was meinst du, daß er mit dem allen wollte? Nichts Geringeres als mich überzeugen, "daß die Natur mich ganz eigentlich zu einer Lehrerin und Priesterin, ja noch mehr, zu einer unmittelbaren Darstellerin des Ideals der Tugend, mit Sinem Wort, zur personissierten Tugend selbst bestümmt und ausgerüstet habe; und daß es also die erste meiner Pflichten sen, die Erreichung dieses hohen Ziels zum großen Geschäfte meines Lebens zu machen."

Es wurde mir kaum möglich fepn, nur den zehnten Theil der erhabenen Dinge, die er mir fagte, wieder zusammen zu bringen; aber des Schlusses seiner Rede erinnere ich mich noch von Wort zu Wort. "Wenn, sagte er, die Tugend sich sichtbar machen könnte, was für eine andere Gestalt als die deinige könnte sie annehmen wollen, um alle Herzen an sich zu ziehen und sest zu zeigen daß sie sichtbar werden könne: und wenn Toche dich zur Königin des ganzen Erdfreises erhübe, wie wenig ware das gegen die Höhe, zu welcher du dich aus eigener Macht, ohne etwas anders als dich selbst vorzustellen, erheben kannst, bloß indem du die Psticht, die dir deine Schönheit auferlegt, in ihrem ganzen Umsang erfüllst."

Du wirst mir gern glauben, Aristipp, daß es mich einige Muhe kostete, die Bewegung zu verbergen, in welche mich diese sonderbare Anrede seste. Bas in seiner Moral überfvannt mar, that doch die fomische Wirkung nicht, die es vielleicht in dem Munde eines andern gethan batte. 3ch fublte es febr wohl, aber ich hatte um alles in der Welt nicht darüber scherzen konnen; denn ich fühlte zugleich daß etwas Wahres baran mar, bas fich nicht wegidergen laffen murbe. In biefem Ungenblid, glaube ich, eilten mir die Grazien, die er felbit mir gugegeben batte, alle brei gu Bulfe. 3ch legte meine Sand mit einem faum merflichen Drud auf die seinige, und sagte, indem ich ihm mit ern= ftem Lacheln errothend in die Augen fab: der Ort, wo wir find, und die fichtbare Gegenwart fo vieler Gotter und Seroen, die und umgeben, bat dich machtig ergriffen, ehrmurbiger Cofrates: du fpricoft wie ein Begeisterter und beinabe wie ein Gott. 3ch bin nur eine ichwache Sterbliche: und boch schwebt auch mir ein hohes Ideal vor, bas ich vielleicht nie erreichen werde. Ich hoffe biefes Morgens und aller anbern Stunden, die ich in beiner Gefellschaft lebte, nie gu vergeffen; und wenn ich -

Bu gutem Glude zog mich Aristophanes, der auf eine mal hinter den Saulen hervorrauschend auf und zugelaufen fam, aus der Verlegenheit, meine Periode auszuründen. Da wir und schon öfters gesehen hatten, hielt er sich berechtigt, mich im Ton einer alten Bekanntschaft anzureden, und darüber zu scherzen, daß er mich mit dem weisen Sokrates so allein überrascht hatte. Dieser antwortete ihm mit der gewandtesten Leichtigkeit in eben demselben Ton, und beide bewiesen mir (da ich ihr wahres Verhältniß kannte) durch ihr Benehmen gegen einander, daß die Attische Urbanität eine sehr

preisliche Bürgertugend ist. Bald darauf gesellten sich noch mehrere Bekannte zu uns, und als sich der Komiker wieder entfernt hatte, sagte Sokrates lächelnd zu mir: an diesem Menschen könntest du gleich dein erstes Meisterstück machen, Anarimandra. — Ich würde schwerlich viel Ehre davon haben, versehte ich, wenn Sokrates selbst in zwanzig Jahren nichts über ihn vermochte. — Keineswegs, erwiederte er, da du alles hast, was mir fehlt, Schönheit, Anmuth und Jugend sind gar mächtige Anlocungen. — Aber ein so schlaner Bogel wie dieser, sagte ich, würde sich die Lockspeise belieben lassen und der Schlinge doch zu entgehen wissen.

Wir stiegen nun durch die Propplaen wieder in die Stadt herab, und ich konnte dem Einfall nicht widerstehen, meinen Blumenkranz abzunehmen, und die Bildfanle des großen Mannes damit zu kronen, dessen koniglichem Geist Athen ihren hohen Glanz über alle andern Stadte in der Welt zu danken hat.

So eben erhalte ich von Korinth Nachricht, daß der besichwerlichste meiner Nachsteller den Weg, den ich genommen, entdeckt habe, und morgen in Athen eintreffen werde. Er foll das Niest leer sinden. Morgen mit dem frühesten sliege ich nach Korinth zurück. Aber damit sich doch die Athener eine Zeit lang meiner erinnern, umß ich noch etwas thun, das in ihrer Stadt vermuthlich noch nie gesehen worden ist. Ich habe alle Bekannten, die ich hier gemacht, junge und alte,

amangig bis dreißig an der Bahl, zu einem fleinen Abschiedsfest einladen laffen. Ein balb Duzend Roche find bereits in voller Arbeit; denn ich werde meine Bafte mit einem Sym= posion in Korinthischer und Eprenischer Manier bewirthen. Alle Götter der Freude sollen von der Partie senn; ich laffe bie berühmteften Cithersvielerinnen und Ausetriden dazu beftellen, und meine Grazien follen alle ibre Talente in Gefana, Tang und Mimif den Augen und Ohren der entzückten Cefrovier Preis geben. Du fiehst es will nich nicht anders schicken, als daß die edle Anarimandra von Eprene, die mit bem Pracht und Vergnügen liebenden Ariftipp verwandt zu fenn die Ehre bat, den Athenern ihre Dankbarkeit für die aute Aufnahme, die fie bei ihnen fand, auf eine feiner murdige Art beweise; und muß ich nicht meinem erhabenen Liebhaber zeigen, daß feine Lehren und Ermahnungen auf teinen unfruchtbaren Boden gefallen find? Denke ja nicht, daß ich feiner dadurch spotten wolle. Die Grazien haben auch ihre Philosophie, und er foll seben, daß nie fich mit der feinigen, wenn sie anders nicht gar zu ftorrisch ift, gang gut verträgt. Db ich auch deinen fauertopfischen Untisthenes zu der freund= liden Tugend befehren werde, die, um die Bergen zu gewinnen, die Gestalt der Freude annimmt? Wir wollen feben.

Ich melde dir von Cleusis aus, daß alles recht gut abgelaufen ift. Meine Gafte schienen von mir und meinem Gastmahl und ben Talenten meiner Grazien bezaubert. Sogar die Bielant, fammtl. Berfe XXII. finftere Stirne des ftrengen Antiftbenes entrungelte fich. Den Sofrates allein glaubte ich bald ernsthafter bald ironischer zu feben als gewöhnlich, und man hatte zuweilen denten follen, er fev von der Polizei bestellt mich zu beobachten, so scharfe Seitenblide beftete er von Zeit au Beit auf mich. Aber Angrimandra machte es wie Sippofleides und ließ fich's nicht fümmern; oder vielmehr, sie begegnete ihm mit der gärtlichen Aufmertsamfeit einer auten Tochter, und ichien nichts an ihm au feben, mas ihre frobliche Stimmung batte unterbrechen fönnen. Das Kest danerte ziemlich weit in die Nacht, und Sofrates mar einer der letten, die fich guruckvogen. Nachdem die Gefellschaft fich in einzelne Gruppen getheilt hatte, und mährend die meiften den Spielen und Tangen aufaben, fanden wir und wie durch Bufall in einer Cee bes Caals allein. 3ch lenfte das Gespräch mit auter Art auf dich, und bat ihn, mir gang offenbergia zu fagen mas er von dir denke. Aristipp, antwortete er, ift ein junger Mann von vorzüglichen Unlagen; als ein Liebhaber des Schönen möchte er auch wohl die Tugend lieben, wenn fie nur feine Opfer forderte. Geine Ginnegart ift edel; aber was ihm immer gefährlich fenn wird, ift fein Sang zu einem freien Leben und zur Ginnenluft.

Ich. Wir haben ihn nie ausschweisend gefannt. Collte er die Gelegenheit, weiser bei dir zu werden, so wenig benuft haben, daß er sich erft zu Athen verschlimmert hätte?

Sokrates. And ich habe ihn nie über die Granglinien bes Wohlanständigen hinausschweifen sehen, und über einen gewissen Aunkt beschämt seine Unsträflichkeit unfre meisten

Junglinge. Aber fein letter Aufenthalt zu Aegina machte mich vielleicht feinetwegen beforgter als nothig mar.

3ch. Wie so? Hat man dir vielleicht von seiner Unhanglichkeit an eine gewisse Lais von Korinth gesprochen?

Sokrates. Ich hore wenig auf Gerüchte. Sie foll außerordentlich schon, geistvoll und liebensmurdig fenn; und eben barum halte ich sie, bei der freien Denfart, wovon sie Profession macht, für eine sehr gefährliche Zaubrerin.

36. Sofrates, du fiehst Anarimandren jest zum lettenmal, und sie könnte sich nicht verzeihen dich länger zu täuschen. Ich selbst bin diese Lais, die du unter einem andern Namen liebenswürdig gefunden hast, und die dir in diesem Augenblick des Scheidens gesteht, daß sie dich allen Männern vorzieht, die sie jemals gesehen hat.

Sokrates. Deine Aufrichtigfeit, schone Lais, ist der Erwiederung werth: du sagst mir nichts Neues; schon diesen Morgen wußte ich wer du warst. Du glaubtest ich schwärme; sest begreisst du, daß ich bei ruhigem Muthe war. Lebe wohl, und erinnere dich zuweilen an den Delbaum der Polias! — Ich konnte mich nicht erwehren meinen Mund auf seine Hand zu bücken, und, so wahr mir Urania gnädig sen, eine Thrane, glaube ich, siel auf sie herab. Er drückte die meinige und entsernte sich.

26.

### Aristipp an Lais.

Es war der allesvermogenden Lais Anarimandra vorbebalten, und an Cofrates eine Geite gu zeigen, die ohne fie entweder gar niemals, oder wenigstens in feinem fo ichonen Lichte, fictbar geworden mare. Die gange Urt feines Benehmens gegen dich macht ibn in meinen Augen febr ehr= murdia; und besonders am letten Tage ift er fo gang Cofrates, fo gang, mas nur er allein fenn fann, der feltenste, oder foll ich fagen feltsamste, hermaphrodit von Vernunft und Schwärmerei, den die menschliche Natur vielleicht jemals hervorgebracht bat! Wirklich glanbe ich, daß du dir nicht zu viel schmeichelft, wenn bu ibn (wiewohl nur im Scherz) unter beine Liebhaber gableft. Wer weiß, ob du nicht wohl gar diesen philosophischen Hercules so weit hattest bringen können als weiland deine Bauberfcmefter Omphale den Thebanischen, wenn es nicht Grundfat bei ibm mare, in folden Rothfällen fich eines schnellwirfenden Sausmittels zu bedienen. wollte wetten, feine griesgrämische Xantippe bat ibn in awangig Jahren nicht fo gärtlich gesehen, als während beines Aufenthalts in Athen.

Schön war es von dir, liebe Laisfa, daß du ihm noch in den letten Augenblicken deinen wahren Namen entdecktest, und noch schöner das Spiel des Zufalls, daß du ihm nichts offenbartest als was er schon wußte. Vermuthlich muß er dem Eurobates das Gebeimniß abgelockt haben; denn er

befitt einen zu icharfen Spurfinn, als daß er nicht batte merten follen, daß es mit der Angrimandra von Eprene. Ariftipus Vermandtin, nicht gang richtig fen. Hebrigens boffe ich, durch deinen genialischen Ginfall, dich in verfönliches Werbaltnif mit Sofrates zu fegen, ein Beträchtliches bei ibm gewonnen zu haben; ober, wofern er mich nach meiner Burudfunft nicht mit gunftigern Angen ansieht, werde ich geradezu behaupten, daß es bloke Eifersucht darüber fen, daß meine Beishe't mir nicht verbietet - glücklicher zu fenn als er. Wirflich giebt mich die Neugier, zu seben wie er mich aufnehmen wird, mächtig nach Athen gurud. Aber ich bin feit etlichen Tagen zu Lemnos, und dem Schauplage der homeri= ichen Gefänge zu nabe, um es bei ben Mufen verantworten zu fonnen, wenn ich nicht nach der Trojanischen Rufte vollends hinüberseben wollte. Indeffen hoffe ich längstens in acht Wochen, mit Sulfe der nördlichen Winde, die um diese Beit regieren, wieder in Athen zu fenn: und dort, schöne Lais, schmeichle ich mir einen Brief von dir zu finden, der mir fagt, ob dir indeffen irgend ein gunftiger Wind einen Liebhaber jugeweht hat, der dich des alten Sofrates vergeffen maden fann.

27.

# Demokles an Aristipp.

Dein Rath fam ju fpat, Ariftipp. Die Freunde ber Freiheit, unter welchen eine beträchtliche Anzahl entschloffne,

Manner war, find auf einmal aus dem Nebel der Berborgenheit bervorgetreten. Evagoras, den du als einen ehr= geizigen und unternehmenden Mann fennen wirft, bat Mittel gefunden fich an ihre Spipe gu ftellen. Gie haben fich ver= fammelt, verschiedene fräftige Vorfebrungen für die öffentliche Sicherheit getroffen, und die Saupter der drei Factionen, feden insbesondere, ju einer formlichen Erflarung über die Abficht ihrer, icon lange nicht mehr gebeimen, Buruftungen aufgefordert. Man bat einander eine Beit lang mündlich und schriftlich mit allerlei Ausflüchten, und als diese erschöpft waren, mit Vergleichsvorschlägen aufgezogen. Die aber die Demofratische Partei in vollem Ernst erflarte, daß fie fich felbft fo lange als die rechtmäßigen Befcuger ber Befete und ber Freiheit anseben und benehmen murden, bis die Oligarchen Die Waffenvorrathe, womit fie ihre Saufer, gewiß zu feinem unschuldigen Gebrauch, angefüllt, ausgeliefert, alle ihre Memter niedergelegt und der allgemeinen Bürgerversammlung Treue und Gehorfam geschworen haben wurden, machten (wie leicht vorberzuseben mar, und doch nicht vorbergesehen murde) die Triumvirn, Alcimedon, Hippofles und Arifton, plöglich Friede unter einander, und gemeine Cache gegen den gemeinen Reind mit der Uebereinfunft, wenn fie die Oberhand erhal= ten hatten, die Megierung des Staats gemeinschaftlich gu führen.

Die Götter haben uns nicht begünstiget, Ariftipp. Es kam in diesen Tagen zu einem wüthenden Gesecht auf dem großen Marktplage. Die Triumvirn, welche außer einem Trupp schwerbemaffneter Neiterei, einige Hundert Aretische

Söldner und den ganzen Eprenischen Pöbel auf ihrer Seite hatten, überwältigten und endlich nach einem langen verzweiselten Widerstand, durch ihre Ueberlegenheit an Waffen und Anzahl. Etliche Hundert der feurigsten Patrioten ficlen, mit rühmlichen Bunden bedeckt; der Ueberrest hielt es für Pflicht, sich dem Vaterlande auf einen glücklichern Tag aufzusparen, und rettete sich durch die Flucht.

Du vermutheft ohne Zweifel poraus, daß die Gieger fich ihres Bluds, anftatt mit Mäßigung, mit aller Graufamfeit bedienen, die von übermüthigen und mißtrauischen Tprannen zu erwarten ift. Die Gefängniffe find mit Verfonen von allen Ständen, die man für verdachtig halt, angefüllt, und reich zu fenn, oder dafür zu gelten, ist schon allein mehr als binlanglich, um den raubgierigen Berrichern und ihren Bunft= lingen verdächtig zu fenn. Die entflohenen Patrioten werden für vogelfrei erflart, ibre Unverwandten aus der Stadt ver= bannt, und ibre Buter eingezogen. Alle unfre Soffnung beruht nun - auf unferer Verzweiflung, und auf der alten Erfahrung, daß Rauber, wie eifrig fie auch, um Beute gu machen, aufammengebalten baben, gewöhnlich über ber Theilung zerfallen. Wir haben und indeffen nach und nach wieder aufammengefunden, und und im Gebirg, an der Granze ber Cesammonen, eines festen Postens bemächtiget, wo mir, täglich durch Verbannte oder Alüchtlinge verftärft, und fo lange zu balten boffen, bis und etwa ein gunftiger Stern eine Wahrscheinlichkeit zeigt, die Befreiung des Vaterlandes mit befferm Erfolg zu unternehmen. Bielleicht ift mir einer von den Deinigen (deren, leider! feiner auf unfrer Seite ftand) mit Nachrichten von diefen Ereigniffen bei dir zuvorgetommen; denn die Nothwendigfeit, mich von einigen Bunden heilen zu laffen, verhinderte mich eher an dich zu schreiben. Beflage das traurige Schickfal der vor furzem noch so blühenden und glücklichen Evrene, und versuche alles was du kannft, da du es nicht abzuwenden vermochtest, es wenigstens zu erleichtern!

28.

## Kleonidas an Aristipp.

Du bift bereits benachrichtiget, lieber Ariftipp, daß es bei uns endlich zu einem Ausbruch gekommen ift, wobei die Oligarchen den Sieg erhalten haben. Möchten sie, da es nun einmal unser Schickfal ist, sich deffen nur mit Mäßigung bedienen! Aber noch frürmen die Leidenschaften von allen Seiten zu wild, um der Humanität, ja nur der Klugheit, die ihren eigenen Vortheil kaltblütig berechnet, Gehör zu geben.

Die Eintracht unfere Triumvirats ist von kurzer Dauer gewesen. Ariston, der freigebigste und popularste unter ihnen, bat (wie man sich ins Ohr sagt) Mittel gesunden, seine beisen Collegen mit guter Art auf die Seite zu schaffen. Sie wurden bei einem öffentlichen Opfer von drei seltsam vertleiseten Banditen angesallen, und mit einigen Dolchstichen ermordet. Veide waren ihrer Nauhgier und Graufamkeit wegen so verhaßt, daß niemand ihr Schickal bedauerte. Ariston

felbit, faat man, follt das britte Schlachtopfer fenn; er murde aber glücklicher Weife von beinem Bruder Ariftagoras und etlichen andern gerettet, bevor der ihm zugedachte britte Dold feine Bruft erreichen fonnte. Die Mörder, die fich (nach ihrem eigenen freten Bestandniß) aus blogem Patriotism zu diefer That verschworen batten, murden ohne Wider= ftand in Verhaft genommen, und in die engfte Bermahrung gebracht. Wie es aber auch jugegangen fenn mag, als fie am folgenden Morgen jum Berbor abgebolt merden follten. fand man das Gefängniß leer, und die Bogel maren fammt bem Kerfermeifter ausgeflogen. Du fannft leicht denfen, daß verschiedlich über diese Geschichte gloffirt wird. Indeffen benutte Arifton die Schwärmerei, womit bas Bolf an feiner Gefahr und Erhaltung Untheil nabm, und ließ fich unverzüglich, permoge bes Rechts feiner Großmutter, die von einer Geitenlinie der Battiaden abstammt, unter dem mildeften 3u= jauchgen und Frobloden des berbeiftromenden Pobels gum Konia von Eprenaifa ausrufen. Prachtige Refte und öffent: liche Luftbarfeiten bezeichneten die erften Tage feiner Regie= rung, und machten mit den Sinrichtungen und Proferiptionen bes verhaßten Triumvirats einen fehr auffallenden Contraft. Arifton ichien badurch (in der rafchen Meinung des Bolfes wenigstens) von allem Untheil an jenen Graneln losgesprochen zu werden, und feinen Mitburgern unter einer milden De= gierung goldene Beiten gugufichern. Bermutblich zu diesem Ende hat er, wie es beißt, die Corgen der Ctaatsvermal= tung beinem Bruder und einigen andern, die fich damit beladen wollten, überlassen, und er scheint nichts Angelegeneres zu haben, als sich mit allen Arten von Genüssen, die ihm die wirkliche Gewalt verschaffen kann, so schnell als möglich zu überfüllen. Wohl mög' es ihm bekommen, sag' ich, zweisle aber sehr daß ich wahr gesagt habe. Dein Later, der an dieser raschen Umkehrung der Dinge kein sonderliches Wohlzgefallen haben soll, hat sich, unter dem Schuße seines hohen Allters, auf sein Landgut zurückgezogen, und scheint alle Wünsche, wozu ihn die gegenwärtigen Verhältnisse berechtigen, auf die Freiheit und Nuhe, die in seinen Jahren so wohlzthätig sind, oder (wie er selbst sich ausdrückt) auf die Erlaubeniß im Frieden auszuleben, beschränkt zu haben. Ich besuche ihn öfters; er scheint mich gern zu sehen, weil ich ihm imzmer etwas Angenehmes von dir zu erzählen weiß.

Ich danke den Göttern, daß ich zu unbedeutend bin, um in diesen gefährlichen Zeitläuften eine Rolle spielen zu müssen, und nicht ehrgeizig oder unruhig genug, um etwas bedeuten zu wollen. Meine Familie ist durch die goldene nie genug gepriesene Mittelmäßigkeit vor Neid und Naubgier gleich gesichert; und so lange wir uns, wie bisher, des Schutzes deines edeln Bruders erfrenen können, ist der Anztheil den wir an der allgemeinen Nuhe des Laterlandes nehmen, das einzige was die unsrige stören kann. Leider sehlt noch viel, daß wir uns der Hoffnung bestrer Zeiten frohen Muthes überlassen dürften. Die demokratische Partei ist noch nicht gedämpst, und unsre dermalige Regierung, zu sehr mit der innern Polizei beschöftigt, scheint den Vewegungen ihrer

Feinde mit einer Gleichgültigfeit jugusehen, die ich mir nicht wohl erklären kann. Gewiß ift, sie muß ihre Ursachen bazu haben; ungewiß, ob der Ausgang sie rechtfertigen wird.

29.

### Ariftipp an Arifton.

Das Glud hat beine Bunide begunftiget, Arifton; bu baft bas boofte Biel bes menschlichen Ebraeizes erreicht. Unglücklicher Beije find bie Stufen, auf denen du bis gum Thron hinaufgestiegen bist, mit Burgerblut befleckt. Wenn du ihn nur durch Berbrechen erfteigen fonnteft, fo glaube wenigstens den Schmeichlern nicht, die dich bereden wollen, unter dem Glang des Thrones murden auch Berbrechen icon. - Doch, das Geschehene fann fein Gott ungeschehen machen: aber bas Undenten desfelben im Gedachtnif der Menschen auslöschen, fannft du felbit. Je größer die Opfer waren, die deine Erhebung dem Baterlande fonete, dento größer und ausgebreiteter ift das Gute, das es jest aus beiner Sand zu erwarten berechtigt ift, da du alles vermagft. Den Weg haben dir Gelon, Sieron, Pifffratus und Perifles vorgezeichnet. Möge bas Bolf, bas bich mit Jubel gu feinem Konig ausrief - und nicht mußte mas es that - Urfache finden, noch in funfzig Jahren den Tag zu fegnen, da es fein Bobl oder Deb in beine Sande legte; und moge Arifton ber Konig nie vergeffen, daß er einft feines Bolfes Mitburger mar!

30.

## Aristipp an Lais.

Nach einer Wanderung von mehr als fünf Monaten bin ich wieder wohlbehalten auf dem "öltriefenden Boden ansgelangt, den Pallas Athene beschüt;" in dieser Stadt von welcher der Dichter Lufippus sagt:

Saft bu Athena nicht gefehn, bift bu ein Klop, Sabft bu fie und fie fing bich nicht, ein Stockfifch; Trennft bu bich wohlgemuth von ibr, ein Millerthier.

Ich hoffe dieß lettere werde nicht im strengsten Sinn der Worte zu nehmen senn; denn ich sehe wohl, daß ich Athen noch mehr als einmal wohlgemuth verlassen werde: aber dafür bin ich auch gewiß, ich werde eben so oft wieder zurücksommen; und ich müßte mich sehr irren, oder dieses wechselnde Kommen und Gehen ist das wahre Mittel, wie man der Vortheile und Annehmlichseiten des Ausentbalts in dieser Hauptstadt der gesitteten Welt genießen kann ohne ihrer überschriffig zu werden, oder sie von den übermüthigen, naseweissen und wetterlaunischen Sinwohnern gar zu theuer zu erkaufen. Nimm es nicht übel, Laiska, daß ich von den edeln Abeseichen, deinen erklärten Liebhabern, mit so wenig Ehrerbietung rede. Ich läugne es nicht, ein Fremder, der sich

eine Zeit langsunter ihnen aufhält und, es sen nun durch persönliche Sigenschaften oder durch Geburt, Stand und glänzenden Aufzug, ihre Ausmerksamkeit erregt, muß von ihrer Liebenswürdigkeit bezaubert werden; aber lass' ihn nur so lange bleiben, bis sie es nicht mehr der Mühe werth halten Umstände mit ihm zu machen: ich wette, er wird den Unterschied zwischen dem Athener im Feierkleide, und dem Athener im Caputrocke sehr auffallend sinden. Das ist allenthalben so, wirst du sagen. Ich gesteh' es; aber doch zweisle ich sehr, ob trgend ein anderes Bolk dich die zuvorsommende Artigkeit und Gefälligkeit, womit es dich anfangs überhäuft, so thener bezahlen läßt, als der Athener, von dessen Charakter einer der wesentlichsten Jüge ist, daß er andere gerade so viel unter ihrem wahren Werth schäft, als er sich selbst über den seinizgen würdigt.

Ich weiß nicht, ob du von einem Gemalbe des berühmten Parrhasins gehört hast, worin er den schon von Aristophanes so treffend personissierten Athenischen Demos in einer Art von allegorisch historischer Composition zu schildern unternahm. Seine Absicht, sagt man, war, die Athener von der schien und häßlichen Seite, mit allen ihren Tugenden und Lastern, Ungleichheiten, Launen und Widersprüchen mit sich selbst, zugleich und auf Sinen Blick darzustellen. Es war keine leichte Ausgabe, ebendasselbe Volk rasch, jähzornig, unbeständig, ungerecht, leichtsunig, hartnäckig, geizig, verschwenderisch, stolz, grausam und unbändig auf der einen Seite, und mild, lenksam, gutherzig, mitleidig, gerecht, edel und großmüthig auf der andern, zu zeigen; oder vielmehr, er

unternahm etwas, das feiner Runft unmöglich zu fenn icheint. Du bift vielleicht neugierig zu miffen, wie er es anfing? Das Gemälde ftellt eine Athenische Boltsverfammlung vor, welche. nachdem fie in möglichfter Gile irgend eine Ruhm und Bewinn verfprechende Unternehmung beschlossen, eine summarische Mechnung über Einfünfte und Ausgaben des Staats abgebort. und einen General etwas tumultuarifch zum Tode verurtheilt hat, cben im Begriff ift auseinander zu geben. Man zählt mehr als hundert halbe und gange Kiguren, von welchen die bedeutendsten in drei große Sauptgruppen vertheilt find. In der erften ift der Demagog, der fo eben irgend ein ausschwei= fendes Project (etwa die Eroberung von Sicilien oder Negny= ten) durch feine rhetorische Taschenspielerfunft durchgefest hat, bie Sauptfigur. Das hoffartigfte Gelbftgefühl und der Borgenuß des Triumphs über den glücklichen Erfolg feiner Bor-Schläge, den er als etwas Unfehlbares voraussent, ift in der gangen Verson, im Tragen des Ropfs, im Ausdruck des Befichts, und in der gangen Saltung und Gebardung des ftolg einberschreitenden Projectmachers auf die sprechendste Beife bezeichnet. In den Gefichtern und Stellungen feiner ihn umgebenden Unbanger zeigt fich, in verschiedenen Schattirun= gen Leichtsinn, Gelbstgefälligfeit, Rübnheit und berausforbernder Trop. Es ift als ob fie fagen wollten: "Das fann nicht fehlen! Urme Schelme! wir wollen bald mit euch fertig fenn! Wer fann den Athenern widersteben? Bas mare Mannern wie wir unmöglich?" - Gleichwohl bemerkt man hinter ienen ein Paar Achselzucker, die dem Unternehmen einen un= glücklichen Musgang zu weiffagen scheinen; ein britter bangt

ben Ropf so melancholisch als ob schon alles verloren sen; ein vierter icheint mit einem ichmarmerischen Beforderer des Pro= jecte in einem lebhaften Wortwechsel begriffen zu fenn. zweite Gruppe drangt fich um den Schabmeifter der Republif. ber feine Freude über die Gefälligfeit, womit ibm bas Bolf feine Rechnungen paffiren ließ, unter einer forgenvollen Kinanzminiftermiene zu verbergen fucht. Gin Schwarm loderer Bruber, im vollständigen Coftume ausgemachter Rinaden und Vara= fiten, schlendern neben und hinter ibm ber, und scheinen, in fröhlichem Gefühl daß es weder ihnen felbft noch der Republik iemals feblen konne, einen großen Schmaus auf den Abend zu verabreden. Ein anderer, der fich durch die ichlauefte Schelmenphoffognomie auszeichnet, und etliche hungrige zu allem bereitwillige Gefellen hinter fich ber ichleichen bat, näbert fich dem Ohr des Ministers, und scheint ihn durch Darbietung der halboffnen Sand der versprochnen Erfenntlichkeit für den geleisteten Dienst erinnern zu wollen. Aber auf der Scite fieht man ein paar ältliche beliastische Kiguren, mit bedent= lichen Befichtern, deren einer dem andern die Fehler in der abgelegten Rechnung vorzugählen scheint, mahrend ein dritter ellein ftehender, den sein schäbiger Kittel und ein Geficht, das einer mit Sahlen beschriebenen Rechentafel gleicht, für das was er ift antundiat, auf einem Studden Schiefer nachrechnet. und durch die Miene, womit er feitwarts nach dem Schaß= meister schielt, den naben Staatsbankrott weisfagt. Die dritte Gruppe begleitet den verurtheilten Keldherrn nach dem Ge= Einige, die ibn junächst umgeben, drücken in verschiedenen Graden Theilnehmung, Schmerz und Mitleiden

aus; mahrend er felbft feinem Schickfal mit großherziger Ent= schloffenheit entgegen gebt. In einiger Entfernung fiebt man einen Saufen Suforhanten und falfche Bengen binter etlichen Mannern von Bedeutung, die fich durch ihre boshafte Kreude über den gelungenen Streich als die Reinde des verurtheilten Keldherrn aufundigen. Ein einzelner junger Mann, an eine Berme angelehnt, icheint durch feine Gebarde und einen mehmüthia ichenen Seitenblick auf das ichuldlose Opfer einer ichand: lichen Cabale feine Reue zu verrathen, daß er die Anzahl der schwarzen Steine durch den seinigen vermehrt bat. Außer diefen Hauptgruppen erblickt man bier und da einzelne ober in fleine Saufen verfreute Kiguren, die, an dem Vorgegangenen feinen Untheil nehmend, nichts Angelegener's zu haben icheinen, als der Valaftra, oder dem Bad, oder dem Protaneon, wo eine wohlbesette Tafel ihrer wartet, zuzueilen. Alles das ift mit eben fo viel Beift und Leben als Fleiß und Bierlichkeit ausgeführt, und gewiß ift diefes in feiner Art vielleicht einzige Meifterwerf die große Summe werth, für welche ein reicher Kunftliebhaber zu Mitvleue es vor furzem an sich gebracht bat. Indeffen, wiewohl ich gestehen muß, daß Parrhaffins wo nicht die einzige, doch die finnreichste und verständlichste Urt, bas, mas er uns durch diefes Gemalde gu errathen geben wollte, anzudeuten, ausfindig gemacht habe, ist doch nicht zu läugnen, daß seine Absicht — wenn es anders feine Absicht mar, die Veränderlichkeit und Vielgestaltigfeit des alle möglichen Widersprüche in fich vereinigenden Charafters des Athenischen Demos allegorisch darzustellen - nur unvollkommen und zweidentig baburd erreicht wird. Denn was er und barftellt, ift nicht bie personificirte Idee, die man mit bem Worte Bolf verbindet, infofern ibm ein gemiffer allgemeiner Charafter aufommt; fondern eine Menge einzelner Glieder dieses Volks, in der besondern Sandlung, Leidenicaft ober Gemuthaftimmung, worein fie fich in diefem Moment gefett befinden. Die Arbeit, fich felbit einen allgemei= nen Volkscharafter and allen diefen Ingredienzen gufammenaufegen, bleibt dem Unschauer überlaffen; aber auch diefer fann doch, da alles das eben fo aut zu Korinth oder Megalo: polis oder Eprene hatte begegnen konnen, weiter nichts als den Charafter des Bolfs in einer jeden Demofratie barin auffuchen; und der Maler bat diefen Ginmurf dadurch, daß er die Scene auf den großen Markt zu Athen fette, bochftens aus den Augen gerückt, aber feineswegs vernichtet. Doch. wie gefagt, die Schuld, daß er nicht mehr leiften fonnte, liegt nicht an ihm, fondern an den Schranken der Kunft; und, außerdem daß diefes Stud, bloß als hiftorifches Bemalde betrachtet, alle Buniche des itrenaften Kenners befriediget, geffeh' ich gern, daß man auf feine finnreichere Art etwas Unmögliches versuchen fann.

Ich bin durch diese zufällige Abschweifung ziemlich weit von dem, was ich dir schreiben wollte, weggesommen; aber ba ich dieß treffliche Stück noch so frisch im Gedächtniß habe, und du eine so warme Liebhaberin der Kunst bist, so konnte ich, oder wollte ich — doch, wozu bedarf es einer Entschulzbigung? Was ich geschrieben babe, steht nun einmal da, und ich komme noch immer früh genug dazu, dir ins Ohr zu sagen, daß du mir, wie es scheint, mit deinem Versuch, das Herz Wicland, fämmt! Werte. XXII.

meines alten Chirons durch eine Ariegslift zu erobern, fei= nen fonderlichen Dienst bei ibm geleiftet baft. Ich finde ibn feit meiner Burückfunft noch merklich falter als zuvor, und feine Vertrauten begegnen mir fo fremd und vornehm, baß ich oft alle meine Urbanität zusammennehmen muß, um ibnen nicht ins Geficht zu lachen. Aber ich babe eine andere Manier sie zu ärgern; ich thue als ob ich nichts merfe, benehme mich gegen Meister und Gesellen wie vorber, und febe den erstern fast täglich an öffentlichen Orten, wiewohl selten in feinem Saufe. Um meine mußigen Stunden auszufüllen, übe ich mich mit einigen der besten Citharisten in der Musik. und laffe mir von dem berühmten Sippias Unterricht in der Medefunft geben. Er ift theuer; aber er fonnte dorvelt so viel fordern, ohne daß ich es zu viel fande, fo groß ift das Wergnügen, ibn reden zu boren. Seine gewöhnliche Methode ift, beute für, morgen gegen einen Cab zu fprechen. Sofratifer nehmen ihm das übel, mit Unrecht, dunft mich. Es gibt schwerlich ein befferes Mittel, die Urtbeilsfraft zu schärfen, und sich vor Einseitigkeit und Unbilligkeit gegen anders Denkende zu vermahren, als wenn man jede Sache von allen ibren Seiten und im verschiedenften Lichte betrachtet. Noch eine Urfache, warum ich den Umgang mit Sippias liebe, und ihn fo oft als möglich febe, ift feine große Menfchen= fenntniß; versteht sich, der wirklichen Menschen, wie sie leiben und leben, und des Laufs ber Welt, nicht wie wir ihn alle gern hatten, fondern wie er ift. Du fannft bir leicht vorftellen, Laista, daß ich mich durch diese kleine Vorliebe für einen Cophisten, von welchem die Anhanger des Cofrates,

vesonders der junge Plato, mit der größten Berachtung spre= den, schlecht bei den lettern empfehle; zumal, da ich seit meiner Burücktunft meine Urt zu leben abgeändert babe, mich beffer fleibe, etliche Bediente und einen Sicilifden Roch balte, und wöchentlich ein oder zweimal die artigiten Leute. bie ich bier fenne, jum Abendeffen einlade. "Auch Setären?" fragft bu mit beiner eignen ichelmischen Miene - Betaren? Mein, bei allen Grazien des weisen Cofrates und der iconen Lais! - Soffentlich nimmit du das nicht fo, als ob ich bir ein Compliment damit machen wolle. 3ch murbe mich felbit verachten, wenn mir eine folche Katachresis nur im Traum einfallen fonnte. Die, nie wird es mir möglich fenn, mir bas liebenswürdigste aller weiblichen Wefen anders als einzig in ihrer Art, geschweige unter einer Rubrif zu denken, die ich auch dann, wenn fie mit lauter Korinnen, Meliffen und Afpafien befett ware, ihrer noch unwürdig finden würde. fenne dermalen feine diefes Standes in Athen, die eine Befellschaft, wie diejenige, die ich zuweilen bei mir versammle, zu verschönern liebenswürdig genug ware. Aber schicke mir nur diejenige unter beinen Nomphen, die es am wenigsten ift, und fie foll durch einen einstimmigen Beschluß zur Konigin unfrer fleinen Sompoffen ernennt werben.

31.

## Lais an Aristipp.

Ich habe Uranien zwei schneeweise Taubchen und bem Wogenbandiger Poseidon einen Stör von der ersten Größe für deine glückliche Wiederkunft geopfert. Ein schwarzer Stier mit vergoldeten Hörnern ist ihm auf den Tag gelobt, an dem wir und in Aegina wiedersehen werden.

Es ift doch eine schone Cache, Freund, fo in der Welt berumzustreichen, und alles was groß, felten und sebenswerth ift, mit feinen eignen Augen zu befeben. Die Beschreibung, die du mir von dem Gemälde des Parrhaffus zu Mitylene gibit, fonnte mich leicht dabin bringen, felbft nach Lesbos zu reifen, um mich gewiß zu machen, daß die Runft binnen dreißig bis vierzig Jahren ichon zu einer folden Sohe binaufgestiegen fev. Leontides fagte mir, fein Landsmann und Beitgenoß Aleophant babe für einen großen Maler gegolten, weil man einige Verschiedenheit in den Gefichtern seiner Kiguren wahrgenommen; von Ausdruck der Leidenschaften, Bemuths: regungen und Sitten hatte man damals noch feinen Begriff, und an die feinern Bezeichnungen der Gradationen in allem diesem war vollends gar nicht zu denken. Aber die sinnreichen Anmerkungen, die du über die verfehlte Absicht des Künftlers und über die Unmöglichfeit, den Charafter eines gangen Boltes in einer hiftoriirten Allegorie zu personificiren, machst, batteft du dir, dunkt mich, ersparen fonnen, mein lieber Phi= losopb. Ber fagt dir denn, daß Parrhasius eine folche Ab=

ficht hatte? oder wie fannst du dir einbilden, ein Maler, ber bas alles, mas bu an feinem Berte ruhmft, leiften fonnte, babe etwas unternehmen wollen, das der Kunft unmöglich ift? Ich bin gewiß, es fiel ibm fo wenig ein, das Attische Bolt. infofern es fich als eine moralische Person denten läßt, in diefem Gemälde darftellen zu wollen, als die Anwohner der Imans, oder das Bolf im Mond. Warum wollen wir ibm eine andere Abnicht leiben, als die fich in feinem Werte felbit anfundiat? Warum foll es noch etwas andres fenn, als es augenscheinlich ift? Parrhafins wollte eine auseinandergebende Athenische Bolfsversammlung malen, und zwar fo, daß wir crrathen fonnten mas in berfelben verbandelt worden, und wie es überhaupt darin zuzugeben pflege. Es war ein finnreicher Gedante, und, ibn auszuführen, unlängbar eine Aufgabe, an die fich nur ein großer Meifter magen durfte. Dei= ner Beidreibung nach, bat er bas, mas er leiften wollte, wirklich in einem fo boben Grade geleistet, daß die Kunft in Andeutung deffen, mas fie dem Scharffinn bes Unschauers überlaffen muß, ichwerlich weiter geben fann. Das wollt ibr noch mebr?

Die Nachricht, die du mir von dem Benehmen der Softratifer und des Meisters felbst, gegen dich, gibst, hat für mich nichts Unerwartetes. Alles, dünkt mich, ist wie es senn fann: wenn jeder bleiben foll, wozu ihn Natur und Umstände gemacht hoben, fönnt ibr in keinem andern Verhältnis mit einander steben, und ich bin mit deinem Betragen gegen sie völlig zufrieden.

Dein neuer Freund Sippias ift mir nicht fo neu als bu

ju glauben scheinft. Ich lernte ihn schon vor einigen Sahren bei meinem Alten fennen, und ich mußte mich fehr irren, wenn es ihn schwer ankommen follte, blog mir zu Gefallen nach Korinth zu reifen. Wenn er's thate, fo ift er bis jest vielleicht der einzige, der dir gefährlich werden fonnte. Bei dieser Belegenheit fällt mir ein, daß ich dir eine vor furgem gemachte Entdedung mitzutheilen habe. Oder follteft du es vielleicht schon wissen, daß sich ein zärtliches Bergensverständniß zwischen meiner fleinen Musarion und beinem wundervollen Freunde Aleombrotus angesponnen hat, wovon wir beide (ich weiß nicht recht warum) mahrend der gangen acht Tage, die er, vor eurer Reife, in meinem Saufe zu Megina mit uns lebte, nichts gewahr murden. Wie batt' es aber auch zugeben follen? Sie hielten die Sache so geheim, daß die Sauptper= fonen felbst, wenn es nur irgend möglich mare, nichts daven gewahr worden waren. Go lange fie einander alle Tage feben und sprechen fonnten so viel sie wollten, mar die Sprache der Augen die einzige, wodurch ibre liebenden Scelen fich einander mittheilten. Gabe es, um einen jungen Bercules, der lauter Beift ift, mit einer niedlichen fleinen Bebe, die lauter Seele ift, in Verbindung zu fegen, noch ein geistigeres Mittel als Blide, fo würden ihnen fogar Blide noch zu materiell geschienen haben, um sich ihrer zu Unterhaltung dieser heiligen Flamme zu bedienen, die sich im Augenblick der erften Annaberung, wie durch einen aus beiterm Simmel plöglich berab: fallenden Blig, in ihren congenialischen Seelen entzündete. Dieß erfebe ich aus einem Briefe des erhabnen Kleombrotus an meine kleine Muse, worin er unter andern faat : "O Mufarion! Barum fonnen Seelen wie die unfrigen einander nicht unmittelbar berühren, unmittelbar umidlingen, durchdringen, und in einzige gusammenfließen! Warum muß ich Urmer ein so dürftiges, faltes, fraftloses, fümmerliches Mittel, als Worte find, ju Gulfe nehmen, um dir gu fagen, mas feine menschliche Sprache, mas die Sprache der Götter felbft nicht aussprechen fann, - wie ich dich liebe!" - Du fragft mich, Aristipp, wie ich zur Entdedung dieses unsichtbaren und un= aussprechlichen Liebesbandels gefommen fen? Wiffe alfo, mein Freund, daß der arme Aleombrotus, wie er, nach feiner Ab= reise mit dir, die bisberigen einzigen Bermittler feines ge= beimen Verständniffes nicht langer gebrauchen konnte, fich endlich durch die höchste Noth gezwungen fab, zu dem gemeinen Sulfsmittel zu ichreiten, deffen wir andern gewöhnlichen Menschenkinder und in folden Källen zu bedienen pflegen. Rury, die fleine Mufarion erhielt nach und nach einige große Briefe von ihm, die du lefenswürdig finden würdeft, wenn ich Beit, oder (aufrichtig ju fenn) Dienstgefliffenheit genug gehabt hatte, sie für dich abzuschreiben. Bufälligerweise fand ich die= fen Morgen, da das Madden eben andersmo beschäftiget mar, ihr Schmudfaftchen, worin fie diefen Schat verwahrte, un= verschloffen; und so erfuhr ich denn mehr als die gute Geele glaubt daß ich miffe; denn ich schlich mich unbemerkt wieder fort, und bin entichloffen, mir nicht das Geringfte von der gemachten Entdedung gegen fie merten zu laffen. Wenn du es mit dem begeisterten Kleombrotus eben jo halten wirft, fo fönnen wir und von dem Fortgang und der Entfnotigung die: fes sublimen Liebeshandels noch manche Aurzweil versprechen.

32.

#### An Lais.

Ich werde mich fünftig wohl hüten den Kunstrichter zu machen, wenn ich mit dir von dem Werk eines großen Meisters spreche. Sanz gewiß hast du die Idee des Parrhasins auf den ersten Blick richtig gefaßt, und ich begreife jeßt selbst nicht, wie ich dem Anschen eines vorgeblichen Kenners, an dessen Seite ich den sogenannten Demos Athenäon sah, mehr glauben konnte als dem Zeugniß meiner eignen Augen, die mir ebendasselbe fagten was du. So kann uns die löbliche Tuzgend der Bescheidenheit — oder die Untugend des Mißtrauens in uns selbst, zuweilen irre führen!

Rleombrotus hat sein Geheimniß besser in seinem Busen verwahrt als Musarion seine Briefe in ihrem Schmucktästchen. Ich merkte zwar, daß seine Phantasie während unstrer ganzen Reise sehr hoch hinausgeschraubt war; aber geschraubt war sie auch vorher gewesen, und was etwa das Mehr austragen mochte, seste ich, den Regeln der Wahrscheinlichkeit gemäß, auf deine Nechnung. Denn wie konnt' ich mir einbilden, daß ein solcher Schwärmer die schwärmer wie er es könne, siel mir nicht ein — und ist doch so wahr! Desto besser für ihn daß er es konnte! Bei dir würde er schwerlich so wohl gesahren sevn als dei der kleinen Musarion, und sie schiet sich freilich besser dazu, seiner phantastischen Art zu lieden (die er dem jungen Plato, einem noch größern Schwärmer als er selbst, abgelernt

hat) zum Junder zu dienen als du. Da es ihm nun einmal angethan ist daß er sich nur in Seelen verlieben kann, so hätte ihm nichts Glücklicheres begegnen können, als so von ungefähr auf das sanste Seelchen eines so ganz aus Lilienglanz und Rosendust zusammengehauchten und von Amors zärtlichstem Seufzer bescelten Mädchens zu stoßen; und ich freue mich für sie und uns, daß du geneigt bist, sie unter dem Schleier ihrer vermeinten Unsichtbarkeit ibr Wesen so lange forttreiben zu lassen, bis etwa Natur oder Zufall dem empfindsamen Kindersspiel ein Ende macht.

Meine Befanntschaft ober Freundschaft, wenn du willft, mit dem verführerischen Sippias fieht noch in vollem Bachsthum. Wir feben und beinabe täglich, und icheinen einander immer mehr Geschmad abzugeminnen. Es fehlt zwar viel. daß feine Philosophie auch die meinige fer. Gie geht nicht weiter als auf Lebensflugbeit; bein Freund Ariftipp bingegen (rumpfe deine icone Rafe nicht gar ju fpottisch, Laista!) bat es dem Sohne des Sophronistus ju danten, daß er fich fein geringeres Biel als Lebensweisbeit vorgestect hat. 2mar ift nicht zu läugnen, daß Sippias mit feiner Aufgabe bereits im Reinen ift, während ich noch ungewiß bin, ob ich jemals mit Auflösung der meinigen zu Stande fommen werde: aber dafür wirst du mir zugeben, daß die seinige auch bei weitem nicht fo fdwer und verwickelt ift. Uebrigens, den einzigen Bunft. worin wir nie ausammentreffen werden, ausgenommen, baben wir eine unendliche Menge Berührungspunkte, und ich finde wirflich alles in ihm beisammen, was man fich an einem angenehmen, beinahe zu allem brauchbaren Gefellichafter mun=

schen fann. Bis jest ist mir noch niemand vorgesommen, der vielseitiger und mannichfaltiger, freier von Vorurtheilen, behender in richtiger Anffassung fremder Gedanken und Meizungen, und weniger schwerfällig in Behauptung seiner eignen wäre als Hippias. Ueberdieß besist er eine unendliche Menge von Kenntnissen und Geschicklichteiten aller Art, und ich bin noch nie in seiner Gesellschaft gewesen, ohne irgend etwas Bissenswürdiges oder Brauchbares von ihm gehört oder gelernt zu haben. Aber freilich interessirt mich auch beinahe alles in der Welt, und es gibt schwerlich ein so brodloses Künstichen, das ich nicht zu sernen versucht würde, wenn es irgends ohne großen Zeitauswand und gleichsam im Vorbeigehen zu sernen ist.

Sage indessen meiner edeln Base Anarimandra, sie würde mir großes Unrecht thun, wenn sie glaubte, Sokrates werde nun gerade so viel bei mir verlieren als Hippias gewinne. Meiner Sinnesart nach kann dieß nie der Fall sevn; und wenn sich auch meine anfangs vielleicht allzuhohe Meinung von dem Athenischen Weisen um etwas herabgestimmt haben sollte, so hat wenigstens der Sophist von Elea nicht die geringste Schuld daran. Da ich einmal auf diesen Punkt gekommen bin, liebe Laiska, so will ich mich so aufrichtig gegen dich erklären, als ob ich, als bloßer Zeuge dessen was ich von der Sache weiß, vor deinem Nichterstuhl stände. Ich werde nie aushören den Sokrates zu ehren, und mit Dankbarkeit zu erkennen, daß ich in seinem Umgang bester geworden bin. Auch kann ich dir, wenn du es begehrst, ziemlich genau fagen, worin, wodurch und wiesern ich mich durch ibn gebessert sinde.

Wenigstens glaube ich, daß ich ohne ihn nie zu dem Ideal der fittlichen Form meiner Natur gefommen ware, deffen Ausbil= bung und Darftellung im Leben immer mein angelegenstes Beidaft fenn wird. Freilich murde mir Sippias fagen, diefe Form ware auch ohne Gulfe des Cofrates in mir entwickelt worden, fo aut als die Kinder, denen feine Mutter gur Geburt verhalf, vermutblich auch ohne sie in die Welt gefommen waren. Das fonnte vielleicht fenn, es fann aber auch nicht fenn; ich streite nicht gern über Dinge die sich nicht aufs Meine bringen laffen : genug ich haffe eine Vorftellungsart, die mir ein fo humanes und angenehmes Befühl, als die Dantbarfeit ift, raubt, wiewohl Sofrates felbit, burch ben edeln Eigensinn, alles mas er zu geben hat unentgeltlich zu geben, es mir unmöglich macht, fie ihm beweisen zu fonnen. Aber auch obne Rudficht auf das, was ich ihm in diefen vier Jahren fouldig geworden bin, habe ich ihn in fo langer Beit hinlänglich fennen gelernt, um mit lleberzeugung zu fagen, ich fenne feinen weifern und beffern Mann als ihn; und wenn ich noch dreimal fo lange mit ihm lebte, was fonnt' ich mehr fagen? Wogu alfo follt' ich noch immerfort wie fein Schatten hinter oder neben ihm ber gleiten? Warum nicht auch andere mertwürdige Menschen aufsuchen, oder wenn fie mir von ungefähr begegnen, mich eine Beit lang zu ihnen halten, um zu feben, ob ich nicht auch durch diese beffer werden fann? Denn, - ba ich nun einmal im Befennen bin, warnm follt' ich nicht auch dieß gestehen, da es die bloße reine Wahrheit ift? - Sofrates ift für mich ein Buch, das ich icon lange auswendig weiß, eine Mufif, die ich taufendmal gehört, eine Bildfäule, die ich

taufendmal von allen Seiten betrachtet babe. Seit vier Sabren hore und febe ich alle Tage ungefähr eben dasselbe bei ibm; und wiewohl ich ibn damit nicht getadelt haben will, fo mag boch, bachte ich, ein für fo vielerlei Schones und Gutes empfänglicher, und (mit beiner Erlaubnig) "das Vergnugen, wo nicht mehr als einem emporstrebenden Gungling geziemt," boch gewiß nicht meniger, liebender junger Mann zu entschulbigen senn, wenn er es endlich mude wird, Tag vor Tag gu boren, an jedem Abend fich mit der Erinnerung, nichts an= ders den ganzen Tag über gehört zu haben, niederzulegen, und am folgenden Morgen mit der Gewißbeit aufzustehen, daß er auch beute nichts anders hören werde, als "daß ein braver Mann feinem Baterlande, feinen Freunden und feinem Sauswesen nüblich fenn, den Keinden bingegen allen möglichen Schaden zufügen, und um diefes und jenes beffer zu tonnen, immer maßig, nüchtern und enthaltsam fenn, die Wolluft flieben, Sunger und Durft, Froft und Site leicht ertragen, feine Arbeit icheuen, feinen Schmerz achten, und aller Aphrodifischen Ansechtungen, damit sie sich ja nicht etwa auf einen einzigen liebreigenden Gegenstand werfen möchten, durch ben erften besten Ableiter aufs schlennigfte logzuwerden suchen muffe." - Diese (unter uns gesagt) aus einem etwas groben Faden gewebte Moral, deren Theorie man in einer Stunde weg hat, und bei welcher alles bloß auf einen derben Borfat und lange Uebung ankommt, mag zum Sausgebrauch eines Attischen Bürgers, zumal wenn er von zwei oder drei Obolen des Tags leben muß, eben fo zureichend fenn, als fie unftreitig nach Beit und Ort und Erforderniß der vorhabenden Cache, auch

iedem andern Bedermann guträglich ift: aber ein ehrlicher Beltburger, der fich darauf einrichten will, überall zu Saufe au fenn, und, feinem eigenthumlichen Charafter unbeschadet, in alle Lagen zu paffen, und mit allen Menichen zu leben. langt damit nicht aus, und muß noch ein ziemliches Theil mehr wiffen und fonnen, um feine Rolle gut zu frielen, und, mofern er es auch andern Leuten, obne feine Schuld, nicht immer recht machen fann, wenigstens fo felten als moglich fich felbit fagen zu muffen: das hatteft du beffer, fluger oder schicklicher machen fonnen. Ueberdieß sehe ich nicht, warum ein Mann, dem feine Umftande erlauben, über das Unentbehr: liche in Nahrung, Kleidung, Wohnung, und andern gum menichlichen Leben geborigen Dingen, binguszugeben, gerade nur seine Philosophie auf die bloße Rothdurft einschränken mußte. Das Menschengeschlecht ift zu ewigem Kortschreiten, ber einzelne Menfc zu möglichfter Ausbildung feiner felbit. in der Welt. Dieß fagt mir mein Damonion, und ich glaube ibm wenigstens eben fo ficher folgen zu tonnen, als Sofrates dem feinigen.

Nebrigens steht, meines Bedünfens, dem Meister selbst manches wohl an, und verdient sogar alle Achtung, was an seinen Nachahmern nicht die nämliche Grazie hat; zumal wenn sie der Sache nie zu viel thun zu können glauben, und noch sofratischer sein wollen als Sofrates selbst. Unter allen treibt es feiner weiter als Antisthenes; denn gegen ihn ist Sofrates ein Stuber. Seitdem ich mir die Freiheit nahm in meine gewohnte Lebensweise zurückzutreten, schien er (vermuthlich um mich durch den Abstich besto ärger zu beschämen) von der

Sofratischen Schlichtheit bis zum schmunigen Costume der fonialichen Bettler in den Tragodien des Enripides herabsteigen zu Dieß machte ibn eben nicht zum angenehmften Rach= bar; indeffen wußte ich mir mit einem febr einfachen Mittel zu belfen, und verbannte mich aus feiner Atmosphäre fo weit ich konnte. Nun ward er, kraft der Vorrechte die ihm unsere ebemalige Vertraulichkeit gab, zudringlich, und weil die Gelegenheiten und öffentlich zu feben immer feltener wurden, fuchte er mich sogar in meinem Sause auf, um mich mit dem giem= lich grobförnigen Attischen, oder vielmehr Viraischen Salze feiner Sarfasmen tüchtig burchzureiben. Da dieß nicht anschlagen wollte, und er immer nur lachende Antworten von mir erhielt, febrte er julett die rauche Seite beraus, und machte mir ernfthafte und bittere Vorwürfe, als ob ich ber Sofratischen Gesellschaft durch meine Lebensweise und Subari= tischen Sitten (wie er zu fagen beliebte) Schande machte. Einsmals fam er dazu, da ich eben für ein rothes Rebhubn funfgig Drachmen bezahlt batte, d. i. ungefähr fo viel als er felbst in einem halben Jahre zu verzehren bat, und in der That etwas viel für ein Rebbubn. - Schämft du bich nicht, schnarchte er mich in Gegenwart vieler Leute mit dem Ton und der Miene eines ergrimmten Padotriben an, du, der für einen Freund des Sofrates angeseben senn will, eine so große Summe für einen wenig Augenblide dauernden Rigel beines Gaumens auszugeben? Ich merkte leicht daß er mich reizen wollte, um dem Bolfe, das in folden Kallen immer Partei gegen den Fremden nimmt, eine Scene auf meine Roften gu geben. Burdeft du, fagte ich mit größter Belaffenheit, das Rebhuhn nicht felbst gekauft haben, wenn es nur einen Obolus kostete? Das ist ganz ein anders, verseste er. — "Keines-wegs, Antisthenes; mir sind funfzig Drachmen nicht mehr als bir ein Obolus." — Die Zuhörer lachten; ich ging davon, und seitdem saben wir und nicht wieder.

Ich erzähle dir diese kleine Anekdote, icone Lais, um dir einen deiner angenehmen Athenischen Tischfreunde wieder ins Gedächtniß zu rusen, und damit du dich nicht zu sehr verwunderst, wenn du etwa hören solltest, Aristipp von Evrene und Sokrates seven auf immer mit einander zerfallen, weil besagter Aristipp seinem Lehrer sunfzig Drachmen, um welche dieser ihn angesprochen, rund abgeschlagen, und doch zu gleischer Zeit fünhundert um ein rothes Aehhuhn ausgegeben habe.

Hippias gedenkt in kurzem eine Meise nach Svrakus zu unternehmen, und macht mir den Antrag ihn dahin zu begleiten. Außerdem daß ich eben nicht weiß was nich in Athen zurückhalten sollte, babe ich große Lust das Land zu sehen, wo meine Freundin Lais geboren wurde, und, was mir noch angelegener ist, bei dieser Gelegenheit vielleicht sie selbst in Korinth wiederzusehen. Der Antrag wird also vermuthlich angenommen werden.

33.

## Lais an Aristipp.

Wiewohl ich nie so übel von meinem Freund Aristipp denken werde, um zu besorgen, daß er sich jemals ungerecht und undankbar gegen einen Sokrates zu zeigen fähig sev, so dünkt es mich doch hohe Beit, daß du, mit oder ohne Hippias, je eher je lieber — nach Svrakus reisest. Vielleicht irre ich mich, aber ich glaube wirklich in deinem letzen Briefe hier und da Spuren von dem Einfluß, den dein neuer Freund auf deine Vorstellungsart gewinnt, wahrzunehmen.

Die Anckdote hat mir den kleinen Triumph, den meine Meize zu Athen über die Aunzeln des finstern Antisthenes ershielten, nicht ohne gerechten Stolz wieder ins Gedächtniß gebracht. Uebrigens wie wenig Amönität der gute Mann auch in den Ton seines Tadels gelegt hat, kann ich ihm doch in der Hauptsache nicht ganz Unrecht geben; und ich möchte dir wohl selbst rathen, wosern funszig Drachmen der gewöhnliche Preis der rothen Nebhühner zu Athen sind, deinen Tisch nicht allzu oft mit einem so theuern Leckerbissen besehen zu lassen. Denn, wenn dein übriger Auswahd mit diesem einzelnen Artikel in gehörigem Verhältniß stehen sollte, so möchten wohl die Sinkünste einer Persischen Satrapie nicht zureichen, deine Wirthschaft im Gange zu erhalten.

Da ich schwerlich hoffen barf, dich in der nächsten Rosenzeit zu Aegina zu sehen, so ist es desto freundlicher von dir, wenn du mich im Vorbeigehen durch einen Vesuch in Korinth

entschädigest. Ich denke nicht, daß Hippias zu viel dabei seyn wird, wiewohl ich dir für die Folgen der Erneuerung einer fünf Jahre unterbrochenen Bekanntschaft mit einem so liebens-würdigen Manne, wie du ihn beschreibst, nicht stehen will. Ueberlege also wohl, wie viel du etwa zu wagen gesonnen bist; und vergiß auch nicht mit in den Anschlag zu bringen, daß meine eigenen Reizungen (wie mich glaubwürdige Personen versichern) noch immer in täglichem Junehmen sind. Wir Schönen haben, wie du weißt, zuweilen gar wunderliche Launen.

#### 34.

## Aristipp an Lais.

Die gute Gefellschaft, die man gewöhnlich bei Sippias findet, hat sich seit kurzem um eine sehr interessante Person vermehrt. Sie nennt sich Timandra, und war die Gesellschafterin und Geliebte des schönen Alcibiades, in der letten Zeit des herumirrenden Lebens dieses berüchtigten Abenteurers. Da ich so glücklich bin, eine Dame zu kennen, neben welcher jede andere erröthen würde, wenn man sie schön uennen wollte, so sage ich bloß, daß diese Timandra eine der liebenswürdigken Personen ist, die ich noch gesehen habe; und was sie in meinen Augen auch achtungswürdig macht, ist die Anshänglichkeit und Treue, mit welcher sie jenem im Guten und im Bösen unübertresstlichen Manne auch im Unglück und bis

in feinen Tod jugethan blieb. Die unaffectirte Barme, womit fie noch jest von ihm fpricht, scheint die Aufrichtigfeit der Trauer zu bestätigen, worin fie etliche Jahre nach feinem Tode in einfamer Verborgenheit augebracht haben foll. Nun bat fie fich mit bem, was fie aus den Trummern ber unermeß: lichen Reichthümer ihres unglücklichen Freundes retten fonnte, nach Athen begeben, wo fie fehr eingezogen lebt, und nur mit vicler Mübe vermocht werden fann, zuweilen in einer ausgefuchten fleinen Gefellschaft die Tafel des Sippias zu zieren; ber (wenn ich bir's nicht schon gesagt habe) in seinen Talenten und in feiner Gewandtheit Mittel gefunden bat, fich zu einem ber reichsten Cophisten in ber gangen Bellas zu machen, fo wie er, mit beiner Erlaubnig, einer ber erften Virtnofen in der Kunft gut zu effen ift. Er bat der ichonen Dimandra Antrage gethan, die in ihrer Lage faum zu verwerfen wären, wenn Sippias auch weniger von allem dem befäße, was ne über den Verluft eines Alcibiades troften fann. Noch fceint ne unentschloffen; doch zweifle ich nicht, daß sie fich überreden laffen wird, und auf der Reife nach Sprakus Gefellschaft zu lei: ften. Du fiebst alfo, liebe Laista, falls du etwa einen fleinen Unichtag auf meinen Reisegefährten gemacht haben folltest, daß bu eine Mivalin zu befämpfen haben wirft, die fich bermalen, wo nicht feines Herzens (und rathe warum?) doch gewiß feines Geschmacks und seiner Phantasie ganglich bemächtigt zu baben scheint.

Alcombrotus danert mich. Er hat, als er hörte daß wir nach Korinth geben murden, alles versucht, um von der Befellschaft zu sepn: aber Hippias, der mit einer naturlichen Anti-

pathie gegen alle Arten der Schwärmerei und Schwärmer geboren ift, fonnte nicht bewogen werden, feine Einwilliaung bagu gu geben. Die Noth bes armen Jungen flieg endlich fo boch, daß ich, wenn wir allein waren, fein Gebeimnift icon mehr als Einmal, unter dem beftigften Grimmen und Würgen. fich icon gang nab an feine Lippen bingufarbeiten fab; aber immer hatte er doch Stärke genug, es mit Bewalt wieder binunterzudrücken. Da ich ihm nun geholfen wiffen möchte, fo fann ich lange auf Mittel und Wege, bis mir endlich einfiel, ibn mit meinem edeln Freund Eurphates befannt zu machen. Eurphates ift ein leidenschaftlicher Liebhaber ber Dichter, und ber Kunft ihre Werke aut zu lefen; und Kleombrotus, außerbem daß er felbit Dithoramben von der erften Starte macht, beclamirt fo vortrefflich, daß er es beinabe mit dem großen Mhapsodiften Jon aufnehmen fonnte. Diese Talente haben ibn bereits in fo bobe Gunft bei Eurybates gesett, daß ich gewiß bin, er wird ibn fünftigen Frühling mit nach Meging nehmen, und die beiden liebenden Seelchen werden fich bort, unter beinem Schube, wieder - nach Bergensluft anschauen, burchdringen und in Gine bermarbroditifche Geele gufammenfliegen konnen. Kleombrotus ift von feinem neuen Freunde gang bezaubert. - 3ch bedaure nur, fagte ich biefen Morgen mit der arglosesten Miene zu ihm, daß ihr euch so bald wieder werdet trennen muffen; denn Eurobates wird den Frühling in Meging anbringen. - Bas thut das? verfette Kleombro: tus; warum follt' ich ihn nicht nach Aegina begleiten konnen? - Das ift mahr, erwiederte ich, wenn dich deine Anhanglich: feit an Sofrates und Plato nicht gurudhalt. - Du fiehft,

Laista, ich wolltekmir nur eine kleine Kurzweil mit dem verschwiegenen Liebhaber machen; aber meine letten Worte versdarben alles. Sie fielen ihm so start auf die Brust, daß er plöglich den Kopf hängen ließ, und mit einem tiefen Seufzer traurig fortschneckte. Ich bin gewiß, es wird ihm harte Kämpfe koften bis ihn die Leidenschaft überzeugt haben wird, daß, in der Nothwendigkeit zwischen beiden zu wählen, Musarion doch den Vorzug baben muffe.

Hippias hat endlich über die Bedenklichkeiten der schönen Wittwe des Alcibiades gesiegt, und unfre Abreise ift auf einen der nächsten Tage angesest. Wenn und der Gott der Winde nicht zuwider ist, hoffe ich noch vor dem Cintritt des nächsten Bollmonds, zur Feier unfrer ersten Zusammenkunft in Korinth, den Grazien mit dir zu opfern.

35.

#### An Chendieselbe.

Ift es mahr, meine Laista, daß ich dich gesehen, drei Göttertage mit dir gelebt, unsern ewigen am Altar der Freundschaft zu Alegina beschwornen Bund erneuert, und den Sofratischen Grazien und dem Götter- und Menschen-Herrscher Amor in deinem eigenen Tempel zu Korinth geopfert habe? Wie die Stunden in einem schönen Traum, einem einzigen langen untheilbaren Augenblick ähnlich, schwanden sie vorüber, diese Wonnetage; aber noch immer meinem innersten Sinne

gegenwärtig, auch in der geiftigen Ge alt der bloken Erin= nerung, loschen sie alles aus, was sich mir als gegenwärtig darftellen will: alles Wirfliche scheint mir Traum; ich sebe nur bich, bore nur den Sirenenton deiner fugen Rede, fauge den allmächtigen Geift der Liebe aus deinen Lippen, und fühle deinen göttlichen Bufen auf meinem Bergen mallen. Schon bin ich drei volle Tage (fagen die Leute) in Sprafus, in der größ: ten, prächtigften, iconften Stadt des gangen Erdbodens: und wenn du mich fragteft, wo der weltberühmte Tempel der Trche ftebe, und ob er auf Dorifden oder Jonifden Gaulen rube, fo wüßt' ich dir nicht zu antworten. Lais, Lais! Was haft du aus mir gemacht? aus mir, der fich auf die Ralte seines Ropis fo viel zu gute that? D bu, machtiger als Circe und Medea, gib mir meine Ginne wieder! Lofe den Bauber, den du auf mich geworfen baft! Was wollteft du mit einem Wahnfinnigen anfangen? - Wunderbar, daß ich beine Gegenwart mit ihrer gangen Allgewalt ertragen fonnte, und entfernt von der der bloßen Erinnerung unterliege! Beinabe möcht' ich mit dir hadern, daß du fo unendlich liebensmurdig bift. - 3ch rede im Rieber, Liebe, nicht mabr? - Es ift hohe Beit daß ich aufböre.

36.

## Lais an Aristipp.

Belder ungnädigen Nomphe bift du zur Unzeit in den Beg gefommen, Ariftipp? Bufte ich nicht, wie wenig das

war, das dich in so wunderbare Seelenzuckungen zu seßen scheint, und daß ein Löffel voll Wein, sey es auch vom besten Epprier, niemanden berauschen kann, du hättest mich beinahe glauben gemacht, es sev dein Ernst. Aber vermuthlich wolltest du nur einen kleinen Versuch machen, wie weit du es in der Manier des jungen Kleombrotus bringen könntest. Ich würde dich beklagen, wenn du wirklich so wenig ertragen könntest als du vorgibst. Gut, indessen, daß du mich gewarnt hast. Ich werde mir's gesagt seyn lassen, und mich wohl hüten, dich glücklicher zu machen als dir zuträglich ist. Wenn ein Tröpfchen Nektar in einem Becher voll Wasser dir schon so start zu Kopfe steigt, was für Unbeil würde eine ganze Trinkschale unvermischten Göttertrauß in deinem Gehirn anrichten?

Ernstlich zu reden, lieber Aristipp, muß ich fast vermutben, daß du mich über die kleinen Untreuen, wozu dich die schöne Timandra, vielleicht ohne Absicht und Wissen, verleitet, sicher machen willst. Wenn das deine Meinung wäre, mein Freund, so hättest du das unrechte Mittel ergriffen. Bleibe, wenn ich dir rathen darf, in deinem gewöhnlichen Ton und verlaß dich wegen des llebrigen auf mich. Ich weiß wie viel man euch zu gut halten muß, und bei mir bist du vor den zwei häßlichsten Weiblicheiten, der Eisersucht und der Nachlust, sicher. Ich werde immer ehrlich und aufrichtig mit dir verfahren, aber ich erwarte auch das Nämliche von dir.

Sprafus, fagt man, hat die schönften Weiber in ganz Griechenland. Findest du es wirklich so? Sage mir gelegent= lich ein Wort hierüber, und melde mir zugleich, wie meine

nene Freundin mit ihrem sophistischen Liebhaber, oder wie man es nennen muß, aushält? Etwas Kunst wird sie nöthig haben, wenn sie so viel Gewalt über ihn behalten will, als schlechterdings nöthig ist, wenn ein Mann sich glücklich durch und fühlen foll. Doch sie ist in einer guten Schule gewesen, und die ehemalige Geliebte des Alcibiades kann des Nathseiner Anfängerin nicht bedürfen. Wenn ich sie recht gesehen habe, so ist viel feiner Sinn, um nicht Schlauheit zu sagen, unter der naiven Einfalt versteckt, die ihr eine so eigene Ansmuth gibt, und desto sichrer wirkt, weil sie mit Geist und Güte des Herzens verbunden ist. Sie ist wirklich ein liebenswürdiges Weib, und ich erlaube dir, ihr so gut zu sevn als dein Freund Hippias es gerne sehen mag.

37.

# Aristipp an Lais.

Ich glaube wirklich, daß ich dir jüngst in einer Art von Kieber geschrieben habe, Laista. Was ich schrieb mögen die Götter wissen! Ich weiß nichts weiter davon, als daß in den ersten acht Tagen nach der Abfahrt von Korinth die Erinnerung an dich mein ganzes Wesen dermaßen ausfüllte, daß feine andere Vorstellung Platz neben ihr finden konnte. Wenn du glaubst, daß ein solcher Justand ziemlich nah an Wahnssinn gränze, so bin ich völlig deiner Meinung; oder vielmehr, um entschiedener Wahnsinn zu werden, hätte er vielleicht nur

noch acht Tage danern muffen. Indessen war's doch schon ein gutes Zeichen, daß mir nicht so ganz wohl bei der Sache war als wenn ich Alcombrotus gewesen wäre. Ich stand schon im Begriff mit einem Arzt davon zu sprechen, als wir, zu gutem Glücke, von Hermokrates, einem der angesehensten Männer der Stadt, zu einem großen Gastmahl eingeladen wurden. Die Gesellschaft war auserlesen, die Bewirthung (um alles mit Einem Worte zu sagen) Sicilianisch; und wie die Fröhlichseit nach und nach rauschender ward, gingen auch die großen Becher immer fleißiger herum. Ich schonte den herrlichen Sprakuser unsers reichen Wirthes nicht, und siehe da! am solgenden Morgen, als ich meinen kleinen Nausch ausgeschlasen hatte, stand ich so heiter, unbefangen und lichtstrahlend vom Lager auf, als Helios aus den Armen der Thalassa.

Du siehest, liebe Laista, daß man an dem Gehirn eines ächten Sokratifers nicht so leicht verzagen darf. Indessen sind wir, wie gesagt, über das Gesährliche der Nompholepsie, über die du, Grausame, mich noch gar bespotten konntest, gänzlich einverstanden; nur gegen die Folge, die du darans ziehest, hab' ich eine starke Einwendung. Der Saß, worauf du deinen Schluß gründest, mag in vielen Fällen gelten; aber auf die Liebe läßt er sich nicht anwenden. Mit dieser Leidenschaft ist es (übrigens ohne Vergleichung) wie mit gewissen Krausheiten, wo eine kleine Gabe eben derselben Arzuei das Uebel vermehrt, eine starke bingegen die tresslichste Wirkung thut. Auf diese Gesahr wag' es also immerhin mit mir, schöne Hebe! Vergiß daß ich nur ein Sterblicher bin, reiche

mir die Nektarichale fo voll wie einem Olompier, und du wirft Bunder feben!

Timandra, die dich - liebt mare vielleicht zu viel gefagt, mehr als von irgend einem iconen Weibe gefordert merden fann - aber, die bich neidlog bewundert, ift auf dein Un= benfen und deine Theilnehmung ftolg. Gie icheint fich in ibrer neuen Lage mobl zu gefallen, und mein Capift lebt in einer febr vergnüglichen Che mit ihr. Er fann fich feine beffere Sansfrau munfchen, fie feinen Mann bei dem fie es in allen Studen beffer batte; fo daß ich nicht febe, marum ibre Verbindung nicht bis auf den letten Raden balten tollte. Timandra hat alles, bis jum leberfluß, mas feine Sinnlich= feit befriedigen kann; dabei ift fie fanft, munter, und immer froben Sinnes, ohne Laune, Gigenfinn und Gifersucht; fieht feinem Sauswesen mit Treue und Kluabeit vor, fommt allen feinen Bunfchen entgegen, versteht feine leifesten Binte, ift ihm nie beschwerlich, und erlaubt ihm fillschweigend, fo viele fleine Seitensprunge zu machen, als er Luft und Gelegenheit hat. Wie geneigt Sippias fenn mag, ihr gleiche Freiheit nachjufeben, weiß ich nicht, und werde ihm schwerlich jemals Ur= sache geben sich darüber zu erklären. Indessen erkenne ich mit gebührendem Danke, daß du meiner Phantafie einen freiern Spielraum verstattest als sie selbst verlangt; ich gedenke einen fo bescheidenen Gebrauch von deiner Grofmuth zu machen, daß Sofrates felbst nicht mehr von feinen Jungern forbern ju dürfen glaubt.

So viel ich bis jest zu feben Gelegenheit hatte, scheint die öffentliche Meinung der Schönheit der Sprakuserinnen

nicht zu viel zu schmeicheln. Bor wenig Tagen gab mir eines ihrer vornehmften Refte Belegenheit, mich mit meinen eigenen Mugen davon zu überzeugen. Der lange Bug von jungen Mädchen (den Töchtern der angesehensten und begütertsten Bürger), die in gierlich gefalteten, bis zu den schönen Anocheln berabfließenden weißen Gemandern, Blumenfranze um das halb aufgewundne halb auf die Schulter fallende voll= locichte Saar, und den leicht umfforten Bufen mit reichgestickten Bandern umgurtet, Daar und Daar mit leichtem Schritt und edelm Unftand dem Dianentemvel zuwallten, alle in der erften Entfnofpung der Jugend und Schönheit, feine, die nicht einem Stopas zum Modell einer Grazie hatte dienen fonnen - ich gestehe dir, Laista, es war ein entzuckender Unblid! Und als fie fich nun im feierlichzernften Tang, Sand in Sand, gleich einem lebendigen Blumenfrang um den Opfer= altar herumwanden, in den reinsten Gilbertonen einen Vinda= rifden Symnus aus ihren Nachtigallfehlen anftimmend, mahrlich ein vorbeischwebender Gott hatte fich (wie der Dichter faat) bei diefem Schausviel verweilt; und nie dunfte mich einen folden Triumph der weibliden Schönheit und Unmuth gefeben zu haben. Das Auge irrte geblendet und alles Auswählens vergeffend um den weitansgedehnten Rreis diefer Bauberschwestern umber, unvermögend auf Giner zu verweilen, weil schon im nächsten Angenblick eine vielleicht noch schönere ibre Stelle eingenommen batte, um fie im folgenden gleich wieder an eine eben fo reigende abgutreten. Du felbft, du Einzige, hatteft auf einmal mitten unter ihnen erscheinen muffen, um den Bauber zu vernichten, und hunderttaufend

Augen, die mit diesem lieblichen Reihen von mehr als hundert Grazien zugleich herumgedreht wurden, plöglich an dich allein zu fesseln.

38.

## An Leardus zu Korinth.

Der gute Bening beines gaftfreundlichen Saufes, edler Beraklide, hat mich glücklich zu Korinths iconfter Tochter, ber Beberricherin der reichsten Infel der Welt, berübergeführt. Du fennst Athen und Sprakus, und dir darf ich also mobil gestehen, mas ich auf dem großen Marktplat zu Athen faum ju benten magen durfte: daß Spratus die ftolze Minervenstadt an Große, Banart, Bolfsmenge, und Mitteln die Drachtliebe und Ueppigfeit ihrer Burger zu befriedigen, weit binter fich guruckläßt. Bon den Einwohnern urtheilen zu fonnen, bin ich noch zu furze Beit bier; aber weniger ware icon genug, um zu feben, daß sie den Athenern auch an Lebhaftigfeit, Keuer, Bankelmuth, Leichtsinn, und rafchen Sprüngen von einem Meußersten zum andern, den Vorzug streitig machen fonnten. Es begreift sich, daß ein folches Volt (wie mir ein schon lange unter ihnen wohnender Tarentiner fagte) weder mit noch ohne Kreibeit leben fann. Geit der Beit, ba fie von deinem Stammgenoffen Archias jum zweitenmale gegründet wurde (alfo feit mehr als dreihundert Sahren), macht ein raftloses Sin= und Berschaufeln von Oligarchie zu Demo= fratie, und von Demofratie zur Berrichaft eines Gingigen, ben fummarischen Inbalt ibrer Geschichte aus; und wiewohl fo viele Berfuche fie belehrt baben follten, daß fie fich bei der oligarchifden Regierung nie fo übel als bei der demofratischen und bei der monarchischen (selbst eines Sieron und Dioupfins) immer beffer als bei der oligarchischen befanden, so ift doch der unglückliche Sang zur Demofratie ein fo tief eingewurzeltes Uebel bei diefem Bolfe, daß alles, mas fie feit der Bertreibung ber Geloniden von innerlichen Unruben und Umwälzungen erlitten baben, fie nicht von der Begierde beilen fann, bei dem geringften Unschein eines glücklichen Erfolges bas beilfame Jod wieder abzufdutteln, welches ihnen Dionnfins mit eben fo viel Gewandtheit als Stärfe auf den Nacen gelegt bat. Es find nun gebn Sabre verfloffen, feitdem diefer fogenannte Eprann fich der Alleinberrichaft in Sprafus bemächtigt bat. Daß er dieß nicht konnte, ohne einen großen Theil der machtiaften und reichsten Kamilien, die ihm hartnäckig und wütbend widerstanden, zu unterdrücken, mar Ratur ber Cache: aber niemand zweifelt, daß ibm felbft nichts erwünschter wäre, als wenn ihm die Sprafusaner erlauben wollten, das Andenfen ber erften Sabre seiner eigenmächtigen Regierung auszulöschen, und die Fortsebung derselben für fie und für gang Sicilien fo glücklich und wohlthätig zu machen, als es einft die Degierung des noch jest gepriefenen Gelon mar. Miemand wurde mehr babei gewinnen als fie felbft. Denn es ift leicht vorberzuseben, daß obne ein gemeinschaftliches Oberbaupt, welches alle Städte Siciliens dazu vermögen fann, ihre Stärfe gegen den gemeinschaftlichen Keind, die Carthager, zu ver= einigen, unfehlbar eine nach der andern dem schrecklichen Schicksal von Marigent unterliegen merde; und gewiß murde es ichwer fenn, im gangen Sicilien einen Mann gu finden, ber in allen Gigenschaften und Talenten, die zu einem im Rrieg und im Krieden großen Kürsten erfordert werden, sich mit Dionpfius meffen fonnte. Aber der Sprafnsaner ift eitel und stolk; er will sich (wie der Athener) von niemand befehlen laffen, dem er nicht felbft die Erlanbniß dazu gegeben hat, der ihm nicht über alles Rechenschaft ablegen muß, und den er nicht wieder abseben und vernichten fann sobald es ibm beliebt. Der Gedante von einem ihrer Mitburger eigenmächtig beherrscht zu werden, macht fie blind und gefühllos gegen alle Vortheile, die dem Gangen durch die Regierung bes Dionpfins zuwachsen konnten, wenn er nicht von Beit zu Beit durch die Verfuche der ehemaligen Demagogen, fein Joch wieder abzuschütteln, verhindert murde, feinen eignen Weg rubig fortzugeben; und da jene eben fo wenig Luft zu haben scheinen ihre Versuche aufznachen, als er die Negierung niederaulegen, fo ift mabricheinlich genug, daß sie Mittel finden werden, aus einem vortrefflichen Rurften, den das Schickfal den Gicilianern geben wollte, durch ihre eigene Thorheit einen aramöbnischen, strengen und vielleicht grausamen Eurannen gu machen.

Ich hörte vor furzem in einer Gefellschaft angesehener Personen dem Dionvsins (über welchen man hier fehr frei urtheilt) ein großes Berbrechen daraus machen, daß er sich nicht gescheuet hätte öffentlich zu sagen: "die Souveranetät gewähre ihm nie einen so vollen Genuß, als wenn er was er

wolle fogleich ausführen tonne. So, meinten fie, tonne nur ein Tyrann fprechen, bem nichts beilig fen, und ber fich an fein Geset gebunden halte. Mir ichien diese Rede einer mildern Deutung nicht nur fähig zu fenn, sondern fie fogar zu fordern. Der Wunsch alles was man will ausführen zu fonnen, faate ich, fest fo wenig einen bofen Willen voraus, daß er vielmehr Guten und Bofen, Thoren und Verftandigen gemein ift; und vielleicht ift bas größte Leiden guter Menschen, daß fie nur felten fonnen mas fie wollen. Mich dunkt aber, fubr ich fort, Dionufins habe bei diesem Worte noch besonders einen der wesentlichsten Vorzüge der Monarchie vor der Volksfouveranetat vor Augen gehabt. Die Schleunigfeit der Ausführung deffen, mas als nothwendig beschloffen murde, ift in allen Källen nüblich. Oft hangt die Erhaltung des gangen Staate, ober doch die Verhütung eines großen Schabens davon ab, daß eine genommene Magregel punktlich und auf ber Stelle vollzogen werde. Dieß ift nur da zu bewerfstelligen, wo der Wille des Megenten in feinem andern Willen Sinderniffe findet, fondern im Gegentheil jedermann fich becifert, die Ausführung deffen, mas der oberfte Befehlsbaber will, befördern zu belfen. In Republiken ift dieß felten der Kall; denn nichts ist unerhörter, als daß ein Freistaat nicht in Parteien getheilt fen, die einander mit dem unverdroffenften Gifer entgegen mirten. Besonders ift in der Demofratie ber Bille des Souverans nicht nur an fich launisch und veranderlich, fondern er wird noch durch die vielerlei Sinne der vielen Röpfe, die ihn bearbeiten, so start hin und ber gerüttelt, so oft aufgehalten, unschlässig gemacht und in Widerspruch mit

fich felbst gesett, daß meistens die Beit der Ausführung ichon vorüber ift, bevor man in der Volksversammlung zu einem Beschluß kommen konnte. Ift dieser endlich gefaßt, so geben nun die Sinderniffe der Vollziehung an. Reiner der Demaavaen, die einander die Regierung des fich felbit zu regieren unvermögenden Souverans streitig machen, gonnt einem andern als fich felbst die Ebre und die Belohnungen einer gelungenen Unternehmung. Jeder, der entweder einer andern Meinung mar, oder bei dem Beschloffenen seine Rechnung nicht findet, bietet alle feine Rrafte auf, die Ausführung gu bintertreiben, oder miglingen zu machen; von allen Seiten nichts als Schwierigfeiten, Außangeln und Kallgruben; nirgends eine fichre Nechnung auf den guten Willen, den Gehorfam, ben Eifer und die Bachfamteit der Untergeordneten, wovon boch am Ende alles abhangt. Dafür geht es benn auch in ben Republiken, zumal in denen, wo das Wolf zugleich fein eigner Couveran und Unterthan ift, gewöhnliche und wenige feltne Källe ausgenommen, fo zu - wie der allgemeine Augen= schein zeigt. Bon jeher blieb einem Bolte, um furs erfte immer felbst recht zu wiffen was es wolle, und es dann wirklich ausgeführt zu feben, fein anderes Mittel, als feine höchste Gewalt einem Einzigen zu übertragen, und ihm eben dadurch unbeschränfte Vollmacht zu geben, alles zu thun was er zu Vollziehung des allgemeinen Willens, oder (mas eben dasselbe ift) zu Erzielung der Sicherheit und Wohlfahrt des Staats, für nothwendig und dienlich erfennen murde. 3ch konnte leicht merken, daß ich mich der Gesellschaft durch diese Rede nicht fonderlich empfohlen hatte. Da es aber den meiften

befannt war, daß ich ein Ausländer fen, der fich nur furze Beit zu Sprafus aufzuhalten gedenke und bei bem fogenannten Torannen nichts zu fuchen habe, ließ ich mich durch das Borurtheil, das einige vielleicht gegen mich faffen mochten, nicht abicbreden, meine Meinung über die Gegenstände, die der Verfolg des Gefprächs berbeiführte, fo freimuthig zu fagen, als es fich in einer Gefellschaft ziemte, die aus lauter er= flärten Freunden der Freiheit zu bestehen ichien. Giner von ben lebhafteften hatte fich den Ausdruck entwischen laffen: man mußte jum Cflaven geboren fenn, um die Berrichaft eines Einzigen, der fich mit Gewalt eingedrungen, geduldig zu ertragen. - Aber wie, fagte ich, wenn ihr felbst ihm die Berrichaft, um eurer eigenen Sicherheit und Rube willen, von freien Studen auftruget? Es ware wenigstens fo viel damit gewonnen, daß ihr nicht nöthig hattet, einen Kürsten, unter deffen Regierung der Staat augenscheinlich immer blübender, mächtiger und reicher wird, mit dem verhaßten Namen eines Eprannen zu belegen. - Bie? verfette jener bigig; der mußte ein dreifacher Stlave fenn, der fich freiwillig einen Gerrn geben wollte! - 3ch febe wohl, erwiederte ich mit großer Gelaffenheit, warum du dich fo eifrig gegen meinen Norschlag erflärft. Aber es gibt Mittel gegen alles. Man fönnte ihn ja durch eine Grundverfassung, einen von ihm unabbangigen Cenat, oder (wie die Spartaner) durch Auffeber einschränfen, und fich dadurch gegen jeden Digbrauch ber bochften Gewalt ficher ftellen? - Ein Bolt, fagte mein fenervoller Geaner, das nicht im Stande ift ohne einen Berrn zu leben, wird eben fo wenig vermögend feyn, feiner Macht

Grangen zu fegen, oder fie in denjenigen gurudgubalten, die er fich vielleicht anfangs aus Politik gefallen zu laffen icheinen wird. - Und was wird das Schlimmfte fenn, das daraus erfolgen möchte? fragte ich, vielleicht mit einer etwas Attischen Miene, die ich mir (wie ich besorge) unter den Cefroriden unvermerkt angewöhnt habe. - Welche Frage! rief mein Begenkampfer balb entruftet; ift benn irgend etwas Bofes und Schandliches, irgend eine ungerechte, gottlofe, ungeheure That, die ein Menich, der alles fann mas er will, nicht zu begeben fabig mare? - "Kabig mare? bas geb' ich zu: aber daß er ein fo unfinniger Thor fenn wird, alles Bofe wirklich zu thun, beffen er fabig ift, Bofes ohne alle Roth ober herausforderung, blog um das Vergnügen gu haben Bofes zu thun; baran zweifle ich fehr. Ginen Wahnfinnigen, ein reißendes Tier, oder einen unter Berbrechen und Schand= thaten grau gewordenen Bofewicht, wollen wir freilich nicht jum hirten des Boles bestellen." - Bei einem Menschen, ber alles fann (versette iener etwas falter, weil er fich im Vortheil zu feben glaubte) bedarf es nur einer einzigen Leiden= schaft, die ibn überwältigt, um ibn, wenn er vorber auch ein Menich wie der andere mar, ju allem mas du fagteft, ju einem Bahnfinnigen, ju einem Tiger, ju einem Bofewicht der vor feinem Verbrechen erschricht, zu machen. - 3ch bin in die Enge getrieben, erwiederte ich; du hatteft die großen Borguge der Demofratie vor der Alleinherrichaft in fein ftarferes Licht feben fonnen. Um vor allen Gefahren diefer Art ficher gu fenn, gibt es alfo mohl fein befferes Mittel, als daß ein Bolf fich felbst regiere? Niemand ift dazu geschieter, und nichts Bieland, fammtl. Werfe, XXII. 16

mar wohl von jeber unerhörter, als daß eine fouverane Bolks: versammlung etwas Unbesonnenes oder Ungerechtes beschloffen, oder die Macht, alles zu fonnen was fie will, zu Befriedigung irgend einer baklichen Leidenschaft migbraucht, und fich treulofer, räuberifder und graufamer Handlungen schuldig gemacht hatte. - Ein allgemeines Belachter ichien meinen Beaner in eine unangenehme Lage zu feben, und ich fab daß es hobe Beit fen, einen erufthaftern Ton anzustimmen. Berzeih, fagte ich zu ihm, wenn ich zur Ungeit gescherzt babe. Ich wollte weiter nichts damit fagen, als daß unumschränfte Gewalt immer mit Gefahr des Migbrauchs verbunden ift, fie mag nun in den Banden eines Gingigen, ober eines Senats, ober eines ganzen Volfes fenn. Alles fommt am Ende auf den Berftand und die fittliche Beschaffenheit des Regierers, vieles auf Zeit und Umftande, Stimmung, Laune und Ginfluß bes Augenblicks an. Ginschränkungen belfen wenig oder nichts. Eine bechfte Bewalt muß in jedem Staate fenn, und die bechfte Gewalt läßt fich nicht einschränken; denn dieß fonnte boch nur durch eine noch höhere geschehen, und in diesem Kall mare diefe, nicht jene, die bochfte. Die Möglichkeit ihres Diß: brauchs bleibt also ein unvermeidliches lebel, weil fie ihren Grund in einem unbeilbaren Gebrechen der Menschheit bat. Aber es ift immer zu vermuthen, daß ein einzelner Regent die Macht alles zu thun mas er will, weniger, feltner und leiblicher migbrauchen werde, als ein vielföpfiges Ungeheuer von mehrern Tansenden, an Verstand, Erziehung, Ginsicht, Erfabrenheit, Vermögen u. f. w. fo febr ungleichen und von den verschiedenften Triebfedern in Bewegung gesetten Menschen

ift; und wenn auch beide keinen edlern 3wed und Antrieb haben als Eigennuß und Selbstbefriedigung, so ist doch ungleich wahrscheinlicher, daß der Einzige die Nothwendigkeit einsehe, daß er seine Macht, um sie ruhig und mit Anhm zu genießen, zur Wohlfahrt des Staats anwenden musse, als daß ein ganzes Volk nicht beinahe immer gegen sein wahres Juteresse handle, so oft das Privatinteresse der Personen, denen es sich gern oder ungern anvertrauen muß, mit dem seinigen in Widersspruch steht.

Mein Gegner gewann wieder Muth. Du miffest nicht mit einerlei Daß, fagte er: bu nimmft einen Tyrannen an, ber immer nach Grundfagen handelt, fich nie feinen Launen oder Leidenschaften überläßt, immer fein mahres Intereffe feunt und vor den Augen hat, mit Ginem Worte, der die Beisheit und Klugheit felbst ift. Das Bolf in der Demofratie bingegen ift, nach deiner Voraussegung, ein blindes, vernunftloses und unbandiges Ungeheuer, bas nicht weiß was ihm aut ift, das immer mit dem Maulforb vor der Schnauge an der Rette geben muß und immer das Unglud bat, von Thoren oder Schelmen geführt zu werden. Gen, wenn ich bitten darf, nur fo billig gegen die Demofratie, als du groß: muthig gegen die Tyrannie und das Konigthum bift. Wenn ich dir die Möglichkeit eines Alleinherrschers jugebe, der das bochfte Wefes der allgemeinen Wohlfahrt nie aus den Augen fest, fich feiner Allgewalt immer mit Rlugheit und Mäßi= anng bedient, und feine hochfte Gelbstbefriedigung im Bohl: stande feiner Unterthanen findet, wenn ich dir die Möglichfeit jugebe, daß ein folder Phonix nicht platterdings ein bloßes Hirngespinnst sen: so wirst du mir auch die Möglichkeit einer Nepublik, worin ein freies, edeldenkendes und zu jeder sittlichen und bürgerlichen Tugend erzogenes Volk sich von den Weisesten und Besten aus seinem Mittel nach guten Gestehen freiwillig regieren läßt, zugeben, und zugleich bekennen müssen, daß eine solche Nepublik seder andern Staatsversaffung unendlich vorzuziehen ist.

Alle anmesenden Sprafusaner flatschten, nickten oder la: delten ibrem edeln Mitburger Beifall an, und ichienen au erwarten, daß ich billig oder wenigstens urban genug fenn würde mich überwunden zu geben. Aber fo gang leicht wollt' ich ihnen ben vermeinten Sieg doch auch nicht machen. Ich fche nur ein Einziges hierbei zu bedenken, fagte ich, und bielt ein. Und mas mare das, wenn man fragen darf? fagte mein Antagonift. - Nichts, versette ich, als "daß ein fo perftändiges und tugendhaftes Bolf, wie es mein edler Beaner poraussent, gang und gar feiner Regierung bedürfte. Laft und fo ehrlich fenn, einander zu gestehen, daß die Unentbehrlichkeit aller burgerlichen Verfassungen und Regierun= gen feinen andern Grund bat, als die Schmache und Berfebrtheit bes armen Menschengeschlechts. Gie find ein noth: wendiges Uebel, das einem ungleich größern abhilft oder porbenat, und bloß dadurch jum Gut wird. Indeffen, da die Regierer nicht weniger Menschen find als die Regierungs: bedürftigen, fo mare wohl nichts billiger, als daß wir unfre Forderungen nicht allzu boch fpannten, und niemand dafür bugen liegen, daß er eben fo wenig vollfommen ift als wir. Barum wollten wir und bad Gute, bas wir haben, baburch verfummern, daß ce une nicht aut genug ift? Jede Megierungsart bat ibre eigenen Vorzüge und Gebrechen; wiegt man fie gehörig gegen einander, fo gleichen fich, wechselsweise, diefe durch jene und jeue durch diefe aus, und was übria bleibt, ift fo unendlich wenig, daß es die Mühe nicht verlobnt, barum ju babern. Die Mehrheit ber Stimmen er: flarte fich für meinen Vorschlag zur Gute, und alle schienen fich aulest in der Meinung zu vereinigen: daß ein Volt, das fich bei der politischen Freiheit nie recht wohl befunden, durch den Verluft dersetben wenig verloren habe, und bei einem flugen und tapfern Alleinberricher mahrscheinlich noch geminnen murbe, wenn es meife genug fenn fonnte, bas Beftreben des Megenten, fich seines, wiewohl gesehwidrigerweise, errungenen Plages murdig zu beweisen, durch Butrauen und auten Willen aufzumuntern, anftatt ibn burch Migtrauen, Unzufriedenheit und beimliche Anschläge gegen feine Verson ju torannischen Magregeln zu zwingen, die ibm, als zu feiner Siderheit nothwendig, endlich gur Gewohnheit werden, und das Verderben des Fürften und des Volks zugleich zur Folge baben fonnten.

Ich bin etwas aussübrlich in Erzählung dieser politischen Conversation gewesen, edler Learchus, weil ich bein Verlanzgen, die gegenwärtige Stimmung der Svrakusaner zu kennen, beffer dadurch zu befriedigen hoffe, als durch allgemeine Bemerkungen, die bei einem so kurzen Ausenthalt ohnehin wenig Anverlässigteit haben könnten. Unfre Gesellschaft bestand größtentheils aus Männern der ersten aristokratischen Familien zu Sprakus, und ich glaube daß man von ihnen, mit

giemlicher Siderheit nicht zu irren, auf die übrigen ichließen tonne. Es mar febr natürlich, daß fie, fo oft des Torannen erwähnt oder auf ihn angespielt murde, eine gewisse Gleichgültigfeit und Burüchaltung affectirten, die einen gang unkundigen Fremden ungewiß laffen kounte, ob fie feine Freunde oder Keinde wären; mir aber, der von ihren Angelegenheiten hinlänglich unterrichtet ift, mar es leicht ihre mahre Gefinnung durch die übel paffende Larve durchscheinen zu seben. Nie werden sie zu dem Tprannen, nie der Tprann zu ihnen Vertrauen faffen; beide Theile haben einander zu viel Leides gethan, als daß jemals eine aufrichtige Ausföhnung möglich ware; auch wiffen beide fehr mohl, weffen fie fich zu einander zu versehen haben, und nehmen ihre Magregeln barnach. Alber ftarter als alles bich fiel mir eine andere Bemerkung auf, die ich an diesem Abend zu machen Gelegenheit hatte. Unter allen diesen eifrigen Republikanern und Vatrioten, foll= teft du es denken, lieber Learding? war nicht Einer, ber fich auch nur den Schein zu geben gesucht hatte, als ob ihm bas wabre Intereffe Siciliens, ober auch nur feiner eigenen Baterftadt und des Sprakufischen Volles am Bergen liege. Ein Blinder hatte feben muffen, daß meder diefes noch jenes bei ihren Gefinnungen gegen den Torannen in die mindefte Betrachtung tam. Gie batten eine gewichtigere und ihnen näher liegende Urfache ihn zu haffen; und ich halte mich überzengt, feiner von ihnen murde das geringfte Bedenken tragen, fich felbst noch beute auf den Thron des Dionufins ju feben, wenn er es möglich ju machen mußte. - Und doch muß ich hintennach über mich felbst lachen, daß mir fo etwas auffallen fonnte. Verstand fich's nicht von felbit? Wasfur einen Grund hatte ich, etwas anders zu erwarten?

Mein Reisegefährte Hippias wurde bald nach unfrer Untunft von seinem Freunde Philiftus bei Hofe aufgeführt, und gefällt dem Tyrannen so wohl, daß er ihm fast immer zur Seite senn muß. Dionvsius sieht sehr gut, was ihm ein Mann wie Hippias sevn könnte, und scheint große Lust zu haben ihn mit goldenen Ketten an sich zu sesseln: aber Hippias hat zu wenig Ehrgeiz und liebt seine Nuhe und Unabhängigkeit zu sehr, als daß er sich nur einen Augenblick versucht fühlen sollte, sie um die unzuverlässige Gunst eines Kürsten zu vertauschen, mit welchem er den öffentlichen Haß und die Gefahren eines immer schwankenden Thrones theilen müßte. Dionvsius hat sich auch nach mir erkundigt, und ich soll ihm an einem der nächsten Tage vorgestellt werden.

39.

### An Chendenselben.

Seit furzem gibt und Dionvsus ein Schausviel zu Sprakus, bessen gleichen vielleicht noch nie in der Welt geschen worden ist. Alles mas in den fünf Städten, woraus diese ungeheure Stadt besteht, Sande und Füße hat, ist in Bewegung; alle Saufer, Straßen und Märkte wimmeln von geschäftig hin und hereilenden Menschen; auf allen Schiffswerften, auf allen großen Plagen in und außerhalb der

Stadt, arbeiten Simmerleute und Schmiede zu Caufenden; die Ufer ringsumber find mit Schiffbauholz und Maftbäumen bedectt, wovon taglich große Schiffsladungen vom Actna und ans den Avenninischen Gebirgen anlangen, und Moriaden von Benge und Waffenschmieden und andern Sandarbeitern machen den gangen Tag ein Betofe, wovon einem Tauben die Ohren gellen möchten. Mit Einem Worte, Dionvfins bat gerade gur gelegenften Beit ben aludliden Bedanken gefaßt, Sicilien von den Ueberfällen der Carthager auf immer zu befreien, und macht zu diesem Ende Burüftungen und Auftalten, welche hinlänglich icheinen fönnten, wenn er den gangen Erdboden zu erobern gesonnen ware. Aber was noch mehr ift, er hat Mittel gefunden, die Sprakufaner für feinen Plan einzunehmen und in eine fo fanatische Begeisterung zu fegen, daß jedermann sich in die Bette beeifert, feine Absichten zu befordern, feine Befehle zu vollziehen und feinen Beifall zu verdienen. Außer feinen Sprakusiern und andern Sicilianern bat er aus Italien und Gricchenland die erfindsamsten Ropfe und die geschicktesten Mechanifer und Aunftarbeiter zusammengebracht. Er felbft ift die Seele, die alle Verrichtungen diefer ungeheuern Maffe von Menschen leitet und belebt. Für alles was gearbeitet wird, befonders für allerlei nene Ariegsmaschinen, die eine erftannliche Wirfung thun follen, und eine Urt von Galee: ren mit fünf Neihen Muder, von feiner eigenen Erfin= dung (fagt man) hat er Modelle verfertigen laffen, nach welchen alles in der möglichften Vollkommenheit gearbeitet wird; und anschnliche Preise find für dicienigen ausgesett,

bie in jedem Fache die beste Arbeit liefern. Dionnsus selbst ist überall persönlich zugegen, sieht und beurtheilt mit der Schärfe und Billigkeit einer ächten Sachkenntniß was gethan wird, spricht freundlich mit den Arbeitern, muntert ihren Fleiß durch Lob und kleine Belohnungen auf, zieht sogar jeden, der sich in seinem Fache besonders hervorthut, an seine Tasel, kurz, bezaubert alle diese Menschen — durch eine Leutseligkeit und Popularität, die ihm alle Herzen — auf wie lange möcht' ich nicht fagen — aber gewiß so lang' als er ihrer und sie seiner bedürsen, gewinnen muß. Seine bittersten Feinde, die Aristokraten, sehen sich genöthigt mit dem Strom des allgemeinen Enthusiasmus fortzutreiben, ihren Ingrimm hinter lächelnde Hosgesichter zu verstecken, und durch den thätigen Antheil, den sie an seinen Anstalten nehmen, ihren — Patriotism zu erproben.

Einem Staatsmann von deiner Einsicht, odler Learchus, habe ich durch diese bloße funstlose Angabe dessen, was ich hier täglich sehe, einen tiesern Blick in den Sharafter des merkwürdigen Mannes eröffnet, der jest an der Spise der Sicilier siedt und die Ausmerksamkeit aller Griechen erregt, als ich durch die mühsamste Aufzählung eines jeden einzelnen Bugs vielleicht bewirkt bätte. Dionvsius versichert sich nicht allein durch alle diese Vorbereitungen des Sieges über den mächtigen Feind, den er zu bekämpsen haben wird; er verssichert sich zugleich der Zuneigung des Volks, das ihn, anstatt wie andre Herrscher sich dem Müßiggang und den Wollüsten zu überlassen, mit großen Plauen zum allgemeinen Glück Sieiliens beschäftigt sieht; er benimmt dadurch seinen Feinden den Muth

etwas gegen ihn zu unternehmen, und legt einen so festen Grund zu einer lange bauernben Regierung, daß ich eine große Wette eingehen wollte, er wird, wo nicht immer eben so ruhig, doch gewiß eben so sicher auf seinem usurpirten Throne sigen, als ob er frast eines längst verjährten Erbrechts zum König geboren wäre.

Du fannft dir nun felbft vorftellen, Leardus, - bu ber ben Geift des Bolfs, der fic allenthalben gleich ift, fennt wie ftolz die große Mehrheit der Sprafusaner in diesem Angenblick auf ihren Fürften fenn muß; wie geschmeichelt fie fic durch den Untheil fühlen, den er fie, mit der schlaueften Popularität, an feiner Größe nehmen läßt; und wie gewaltig fie der Anblick aller der Wunder verblendet, die fie täglich vor ihren Augen entstehen sehen, und die er freilich ohne alle Bererei bloß badurch bewirft, daß er, mittelft fluger Un= wendung der Kräfte und Schäße einer mächtigen Republik, fo viele Köpfe, Urme und Sande zu einem einzigen großen Smed in aufammenstimmende Thatigteit zu fegen weiß. Rurg, Dionpfing bat bas mabre Mittel gefunden, die Sprakufaner (eine Beit lang wenigstens) vergeffen zu machen, daß er einft ihr Mitburger war; er erscheint vor ihren Augen im vollen Glang des homerischen Mgamemnons, den Gettern gleich und ber Berrichaft murdig, die dem Tapferften, Alugiten und Thatigften, fo lange der Enthuffasm, den er einhaucht, mabrt, ju allen Beiten fo willig eingerämmt worden ift.

3ch habe, seitdem ich ihm vom Philifins und Hippias vorgestellt wurde, öfters Gelegenheit gehabt ihn reden zu hören und handeln zu sehen, und werde täglich mehr in der Meinung bestärft, daß jedes an die Monardie genöhnte Pole fich unter einem Kurffen wie er gludlich achten murbe. Schon fein Menferliches fündigt einen Mann an, der beffer jum Megieren als jum Schorchen taugt. Er ift groß und ftart gebaut; feine Gefichtsbildung edel, mannlich, und wofern mich mein phosiognomischer Ginn nicht betrügt, mehr Klugheit und Gewalt über fich felbit, als Unerschrockenheit und Gelbftvertrauen bezeichnend ; feine Angen flein aber feuria; fein Blid icarf, umberfpabend und beinabe laurend; feine Miene, fobald er will, einnehmend, aber, fo wie er fich vergift, falt, finfter, abichreckend, und wenn er jum Sorn gereigt wird, fürchterlich. Dag er überhaupt eher das Auseben eines Demagogen als eines Konigs bat, ideint ihm in feiner Lage vielmehr vortheilhaft als nachtheilig, und ift eine eben fo natürliche Kolge des Standes worin er geboren und der Bestimmung, für melde er erzogen murde und fich felbst aus: bildete, als daß er unendlich mehr Kenntniffe befift und alles mas er weiß viel gründlicher weiß, als bei Personen ge= möhnlich ift, die das durch den Bufall der Geburt find, mas er burch fich felbft geworden ift. Aus eben diefem Grunde fann ibm. dandt mich, ju feinem besondern Berdienft augerechnet werden, daß er, der felbft ein Gelehrter und ein Mann von Talenten ift, Biffenicaft und Runft liebt, Gelebrte und Rünftler ehrt, und fich beffer in ihrem Umgang gefällt als unter Leuten, die fich durch ihren Stammbaum oder ihre glanzenden Gludsumftande über die Nothwendigfeit eines verfönlichen Werths erhaben glauben. Singegen icheint es mir auch unbillig, ihm (wie viele thun) einen Vorwurf daraus zu machen, daß er in seinen Erholungsstunden — Berse macht, und vielleicht bessere als von königlichen Bersen gefordert werden kann. Bis jest wenigstens scheiut er seinen Umgang mit der tragischen Muse, in die er stark verliebt senn soll, noch sehr geheim zu halten; und in der That fordert die große Tragödie, die er selbst zu spielen vorbat, seine ganze Thätigseit in einem so hohen Grade, daß ihm weder Zeit noch Lust übrig bleiben kann, sich in einen Wettelauf mit Sophokles und Eurspieds einzulassen.

Ueber seinen Charafter urtheilen zu wollen, murde von mir in zweifacher Mücknicht verwegen fenn; nur dies wage ich zu behaupten, daß er von Natur nichts weniger als fo gefühl= los und granfam ift, wie ibn feine Gegner ichildern. Um ihn zu dem fühnen Entschluß zu bringen, deffen guten Erfolg er viel weniger dem Glud als feiner Klugheit und Geschick= lichkeit zu danken hat, brauchte es nur zwei Blice, einen auf Sprakus und Sicilien überhaupt, und einen in fich felbit. Benen mar nur burd Vereinung unter Ginen unbeschränften Berricher zu belfen, und das Talent, diefer Berricher zu fenn, fühlte er in fich. Alls der Entschluß einmal gefaßt und bas Spiel angefangen mar, mußte er nun alles barauf feten. Alles gewinnen ober alles verlieren! ein Drittes gab es jest nicht mehr für ihn. Natürlich war das erfte fein 3weck, und wer den 3wed will, will die Mittel. In feiner Borftellungsart fonnten die Rampfe mit den Aristofraten und Demagogen, wenn sie auch noch weit mehr Ropfe und Proseriptionen ge= toftet hatten als fie wirklich tofteten, fein Grund fevn, der reizenden Bafileia nicht nachzustreben. Aber baraus schließen zu wollen, er muffe nothwendig gransam, blutdürstig und der unmenschlichsten Gräuck fähig sepn, wäre ein eben so falscher als unbilliger Schluß. Was er that, war nicht mehr als wozu er theils durch den wüthenden Widerstand der Gegenpartei gezwungen, theils durch ihre mehr als barbarische Mißhandlung seiner Gemablin auf eine Art gereizt wurde, die den sanstesten aller Menschen zum Wütherich gemacht hätte. Auch ist gewiß, daß seine Feinde das, was wirklich geschah, sehr übertrieben haben; und ich zweiste sehr, ob unter denen, die er auf seinem Wege zum Thron, weil sie sich selbst unter die Mäder seines Wagens warsen, zertreten mußte, oder den racheschreienden Manen einer geliebten Gattin opferte, nur ein einziger war, dessen Tod ein Verlust für den Staat gewesen ist.

Die dem aber auch fevn möchte, daß er, seitdem man ihn ruhiger regieren läßt, seinen höchften Stolz darein seßt, zum Glück Siciliens zu regieren, beweisen alle seine Hand-lungen, und (wie ich neulich dem Sprakusaner sagte) wosern er in der Folge mehr in Hierons als in Gelons Außstapfen treten sollte, so wird niemand Schuld daran seyn als die Sprakusaner selbst. Dieß, edler Learch, ist dermalen alles, was ich dir vom Dionosius zu sagen weiß, und ich sehe nur hinzu, daß Hippias über dieß alles mit mir gleicher Meinung ist.

Ob die Griechen des festen Landes Ursache haben, über die immer wachsende Macht dieses Fürsten eifersüchtig zu senn, zumal wenn es ihm (was vielleicht bei seiner Unternehmung gegen Carthago seine Hauptabsicht ist) gelingen sollte sich von

gang Sicilien Meister zu machen - überlaffeich beiner tiefer febenden Staatsfluabeit. Mir (wenn ich im Borbeigeben meine unbedeutende Meining sagen darf) scheint Korinth bei feinen ehrgeizigen Planen am wenigsten gefährdet zu fenn, aber wohl im Gegentheil fich, durch eine gelegenheitliche Berbindung mit ihm, eine fraftige Stupe gegen die Ueber= macht und die Anmagungen der Athener und Spartaner verschaffen zu können. Uebrigens bedarf es bei dir wehl feiner Versiderung, daß ich nicht den geringften Vortheil dabei fuche noch finde, wenn ich den Sprafufischen Tyrannen aus der duftern, verzerrenden und graufenhaften Beleuchtung, in welche sein Charafter mit absichtlich bofem Willen von feinen Reinden gesetht wird, in das reine, nichts verbergende noch verfälfchende Sonnenlicht gestellt habe. Er bedarf meiner fo wenig als ich feiner, und da ich im Begriff bin Sicilien wieder zu verlaffen, mas fonnte mich bewegen, mich des Vorrechts eines Ausländers, unparteilsch zu fenn, von freien Studen zu begeben? Die neueften Nachrichten, die mir aus Eprene zugefommen find, melden mir, daß Arifton den übel bedachten Verfuch, den Dionpfing nachzuahmen ohne ein Dionuffing gu fenn, bereits mit feinem Leben bezahlt hat. Doch ift die öffentliche Rube und Ordnung nicht wieder bergestellt; aber beide Parteien icheinen geneigt, fich auf billige Bebingungen zu vergleichen, und ich verspreche den angefangenen Unterhandlungen einen guten Erfolg, da mein Bruder Ariftagorad und mein Freund Demofles an der Spige der Parteien fteben. Was mich zur Rückfehr nöthigt, ift daber nicht fomobl die Soffnung, meinem Laterlande bei diefer Gelegenheit vielleicht einige Dienste thun zu fönneu, als die Nachricht, daß mein Bater (ein alter Freund des deinigen) seinem Ziele nabe zu sebn glaubt, und mich im Leben noch zu sehen verlangt. Ich benrlaube mich also hiermit von Griechenland und von dir, edler und gaftfreundlicher Learch. Mein nächster Brief wird dir aus Eprene zukommen; indessen gehabe dich wohl!

40.

# Aristagoras an Aristipp.

Hoffentlich hat der weise Sokrates deine weltbürgerliche Philosophie von ihrem hoben Aluge der Erde wieder nahe genug gebracht, daß dir die Schickale deines Vaterlandes nicht ganz gleichgültig sevn werden. Es ist freilich nur ein Ameisenhausen, wenn du willst; aber uns Ameisen ist unsere Erdscholle eine Welt. Ich berichte dir also, lieber Aristipp, daß Ariston, dem du dich durch deinen kleinen Brief schlecht empschlen hattest, deine Weisfagung bald genug erfüllt, und mich und meine Mitarbeiter von dem undankbaren Frohnzbienst, seine Thorheiten, wo nicht immer zu vergüten, wenigstens zu verschleiern und den Uebermuth seiner Günstlinge in Schranken zu halten, befreit hat. Selten ist ein Mensch von den zusälligen Umständen mehr begünstigt worden als Ariston; und wie wenig er auch des Diadems würdig war, hätte er nur so viel Thätigkeit und Gewalt über seine

Leidenschaften beseffen, als nothig mar, die schwärmerische Buneigung der untern Volksclaffen eine Beit lang zu recht= fertigen, fo fab' er jest ruhig auf dem Rürftenstuhl der Battia= den; feine Keinde hätten den Muth verloren; der Bürgerfrieg ware in der Beburt erftictt worden, und die uppigen, Rube und Veranügen über alles liebenden Eprener, durch feine Vovularität, Prachtliebe und Freigebigfeit bestochen, hätten fich unvermerft gewöhnt, feine Indoleng und Verdienftlofigfeit für Tugenden eines milden friedliebenden Fürsten anzuseben. Aber fein bofer Damon gewann gleich in den erften Bochen feiner Regierung die Oberhand. Anstatt die Bermirrung und Schwäche feiner Reinde zu benugen, und die Alüchtigen ohne Verzug bis in ihren letten Schlupfwinfel zu verfolgen, überließ er fich feinen dir wohlbefannten Reigungen, ordnete Refte an, affectirte von dem Bürgerfriege als einer geendigten Cache ju reden, und theilte die eingezogenen Guter der Proscribirten unter seine Parafiten aus. Die Vorstellungen seiner getreuesten Rathe wurden nicht gehört, und alles was ibm die Leute riethen denen er folgte, mar zu feinem Ver-Dennoch hatte alles noch leidlich ablaufen mögen, wenn er und nur erlaubt hatte, gegen die (jogenannten) Mebellen, die fich in einen haltbaren Voften an den Grangen der Cefammonen geworfen hatten, auszuruden, bevor fie Beit gewannen, die übrigen Flüchtlinge, Migvergnügte und Verbannte, an fich zu gieben und unvermerkt zu einem Seer anzumachsen. Aber Ariston wollte die Ehre, seine Truppen in eigener Verson anzuführen, feinem andern abtreten, und glaubte fogar feine Cache febr politisch anzustellen, wenn

er feinen Keinden Beit ließe, fich alle in einen Saufen gufammen zu drangen, damit er ber Rebellion mit Ginem Schlag ein Ende machen fonnte. Und fo mußte das Gingige. mas allenfalls an ibm zu rühmen war, feine verfonliche Tapferfeit, durch die Unflugheit, womit er fie handhabte, die Urfache feines Verderbens werden. Die republicanische Partei batte durch fein Bogern Luft befommen, und durch die raft= lose Thatigfeit ihrer Anführer Mittel gefunden, etliche Taufend Meffenier, die, von den Spartanern aus Raupaktos und Revbalenia vertrieben, fic an die Eprenische Rufte geflüchtet hatten, unter dem Versprechen, ihnen die Landereien ber Königlichen und das Burgerrecht von Evrene zu ichenken, an fich ju gieben, und durch diese Berftarfung ju einem furchtbaren Beer anguschwellen. Denn die Meffenier murden von jeber unter die tapferften und ftreitbarften Bolfer Griechen= lands gezählt, und mas fonnte man nicht von folden Kriegern in einer Lage erwarten, worin fie außer einem elenden Leben nichts zu verlieren, hingegen wenn fie fiegten, ein neues Baterland, reiche Bergutung alles Berlornen, und die völligfte Sicherheit vor ihrem ewigen Todfeinde, den Spartanern, gu geminnen batten? Die Republicaner fühlten fich nun ftark genug, etwas zu unternehmen, wozu der Mangel an Lebens= mitteln fie ohnehin bald gezwungen haben murde; fie verließen ihre Verfchanzungen, unterwarfen fich das platte Land umber, und gingen muthig auf Cyrene los. Jest ermachte Ariston plöglich aus feiner bisherigen Unthätigfeit. Aber ber Kanatism des Bolkes für ihn hatte fich abgefühlt und es toftete Mube, bis er mit Gulfe feiner Betulifden Leibmache Bieland, fammtl. Berfe. XXII. 17

fo viele bemaffnete Burger und Landleute aufammenbrachte, daß er dem Reinde, den er noch immer verachtete, die Svike bieten zu konnen mabnte. Es fam einige Meilen von ber Stadt zu einem enticheidenden Treffen, beide Theile fanden einen ftartern Widerstand als sie erwartet hatten, und fochten mit besto größerer Erbitterung; es war vielleicht ber blutigfte Tag, den Eprene je geschen hatte. Gine Menge angesehener Bürger, eine große Ungahl der vornehmften Befehlshaber. und alle Meffenier die als Verzweifelte fechtend weder Qartier gaben noch annahmen, auf der feindlichen Geite - und ein großer Theil Bolks auf der unfrigen, blieben auf bem Plate: Arifton felbft fturste, mitten unter feinen für ibn fampfenden und um ihn ber fallenden Betulischen Lowen, tödtlich verwundet zu Boden, und wurde am folgenden Tage unter einem Saufen Erschlagener hervorgezogen. Das Bemegel mahrte fo lange, bis die Nacht den Ueberreft beider Seere jum Rückjug zwang. Brauchte es nun etwas weiters als auf beiden Seiten wieder zur Befinnung zu fommen, um aufs lebendigfte zu fühlen, daß Friede und Mäßigung ber einzige Weg fen, alles Unbeil, das Zwietracht und ungezügelte Leidenschaften über unser blutendes Vaterland zusammenge= bäuft hatten, so viel möglich wieder gut zu machen? Friede, Ausföhnung, Bergeihung, mar jest das allgemeinfte und bringenofte Bedürfniß. Demofles, der beliebtefte unter den übrig gebliebenen Unführern der demofratischen Partei, und ich, von Geiten berer die es mit Arifton gehalten hatten, wurden also bevollmächtiget, in Unterhandlung zu treten, und Das Refultat mar: daß beide Parteien einander ewiges Ver=

geffen alles Bergangenen gufchwiren, die Berbannten gurud: berufen, die eingezogenen Guter gurudgegeben, und von jeder Seite fünf Manner ernannt werden follten, um den gesamm= ten freien Ginwohnern von Eprene eine Regierungsform porzuschlagen, durch welche die Republik zugleich vor allen fünfti= gen Kehden zwischen ben alten Kamilien und dem Bolfe, und vor der Gefahr, wieder in die Gewalt eines Einzigen zu gerathen, ficher gefiellt murbe. Diefe neue Megierungsform liegt noch auf dem Umboß; alles llebrige ift bereits vollzogen. Da die Bahl der Behnmanner auf lauter redliche und ftaats: fundige Burger gefallen ift, und unfer Bolt zum voraus ge= neigt scheint, sich jeder neuen Ordnung der Dinge zu fugen. fo ift nicht zu zweifeln, daß Eprene in furger Beit von den Bunden wieder geheilt fenn wird, die ihr der thorichte Chrgeig einiger ausschweifenden und übelberathenen Schwindel= topfe gefchlagen hat. Es gibt Falle, wo eine ftarte Berblutung einem Staate, fo wie gewiffen menfchlichen Korpern. heilfam ift, und bei vorsichtiger Behandlung den Grund gu einer beffern Gefundheit legen fann.

Möchte ich nicht genöthigt senn, mein Bruder, die diese tröstliche Nachricht durch eine andere zu verbittern, die und beide unmittelbar betrifft. Unser guter alter Vater verspricht sich selbst die Freude nicht, die bessern Zeiten, die und bevorzstehen, zu erleben. Er verlangt sehr, dich noch zu sehen, und vielleicht würde die Erfüllung dieses Bunsches zu Verlängerung seiner Tage beitragen. Ich bitte dich also, deine Hierbertunft, so sehr du immer kannst, zu beschleunigen.

Mögen die Gelübbe, die wir alle um Begunstigung beiner Reife thun, dem Ohr einer freundlichen Gottheit begegnen!

### 41.

# Aristipp an Lais.

Du ahndeft mohl nicht, icone Lais, daß drei in beinem Saufe gelebte Tage mich dem höchsten Biele der Philosophi näher gebracht baben als vier Sahre in der Sofratischen Schule. Menn es mabr ift (und das ift es gewiß!) daß die Tugend der Gelbfibezwingung die Burgel aller übrigen ift, wie viel habe ich nicht bem Ungebenfen jenes flüchtigen Wonnetraums gu danken! Glaube mir, diefe gange Beit, ba ich wieder von bir getrennt bin - ich errothe dir zu gestehen, wie viel Jahre sie mir icon mabrt - mar ein einziger unaufhörlicher Kampf meines Willens mich von dir zu entfernen, mit dem unwider= ftehlichften Drang zu dir gurud zu fliegen. Bis bierber habe ich obgeffegt; und fortkampfen merd' ich ibn - diefen veinlichern Kampf als die schwersten, wodurch man die Olompischen und Ifthmifden Kronen erringt - und meinen Muth mit ber Soffnnng ftarten, daß du (wie bald ober wie fpat mogen die Götter wiffen!) den Sieger mit dem fußeften Ruffe, den beine Neftarlippen je gefüßt baben, belobnen werdeft. - Lache nicht über eine fo feltfame Tugendübung! Du murdeft dich, wenn bu ihrer spotten fonntest, an dir selbst, an mir und an der

Tugend gleich ftart verfündigen. Wirflich und in gangem Ernft, ich zweifle febr ob jemals eine großere That als die meinige gethan worden ift, und es gibt Augenblice, wo ich mit dem ftolgesten Gelbstacfühl auf alle zwölf Arbeiten des Thebanifden Bercules berabfebe. Dente ja nicht, Liebe, baß eine folde Selbstveinigung nichts Verdienftliches babe, weil fie feinem Menschen in der Welt zu etwas nube, und am Ende nichts als grillenhafter Cigenfinn fen. Eben darin liegt bas Berdienstliche, daß ich - bloß um mich felbst, auf fünftige Källe, die vielleicht nie fommen werden, in Bezwingung meiner Begierden zu üben - den ftartiten Reigungen widerstebe, die vielleicht jemals einem Sterblichen zugefest haben. tapfer genug in diesem Rampfe immer Sieger zu bleiben, welche Gefahr wird mir in meinem gangen Leben furchtbar fenn? bei melden Girenenfelfen werd' ich nicht mit unverftopften Ohren vorbeisegeln tonnen? Wahrlich, Laista, ich batte jest icon Urfache mich für feinen fleinen Belden auszugeben, wenn ich nicht zu ehrlich ware, dich und mich felbst belügen zu wollen. Aber ich fann und will dir nicht verhalten, daß es Stunden gibt, wo ich den Sieg nicht mir felbst zu verdanken habe; Stunden, wo meine mit jedem Angenblick abnehmende Kraft dem mächtigen Innr, der mich ju dir gieht, nur noch matten Widerstand thut, furg, wo ich im Begriff bin nach dem Safen ju rennen, die erfte befte Jacht ju miethen und mit vollen Segeln nach Rorinth jurud gu eilen; - mas vielleicht in einem diefer unglücklichen Augen= blide bereits geschehen mare, wenn nicht die gerechte Furcht, daß du mich, wenn ich fo unerwartet por dir erschiene, als einen Feigherzigen, der ohne Schilb aus der Schlacht jurude fommt, auf der Stelle wieder jurudschiden würdeft, mehr über mich vermöchte als der erhabene Beweggrund, mir felbst zu beweisen, daß ich — wollen faun was ich will. Denn darauf läuft doch am Ende die ganze Herrlichkeit hinaus.

Die neueften Nachrichten, die ich aus Eprene erhalte, find nicht febr geschickt, mir das Berbe meiner Tugendubungen au verfüßen. Arision ist (wie leicht vorherauseben war) wieder geftürzt; die öffentlichen Angelegenheiten, in welche unfre Kamilie, edle Anaximandra, ziemlich verwickelt ift, find noch immer in Verwirrung, und was mir naber andringt als das alles, mein alter Bater, der gutiafte und gefälligfte Bater ben ich mir jemals munichen fonnte, icheint am Biel feiner Tage ju finn. Diefer Umftand nothigt mich meinen Reifeplan zu andern; auftatt die Städte ber füdlichen Ruffe von Italien zu besuchen, febre ich morgen mit einem für hadrumetum befrachteten Schiffe nach Libven gurud. Collte ich, wie ich fast beforgen muß, meinen Bater nicht mehr unter ben Lebenden antreffen, fo febe ich nicht mas mich in Evrene aufhalten konnte. Denn meine eignen Ungelegenheiten werben mit meinem Bruder, der ein eben fo edelmüthiger als fluger Geschäftsmann ift, bald abgethan fevn, und von der Pflicht, mich in die öffentlichen zu mischen, dispensirt mich glücklicher= weise meine Jugend. In diesem Kalle wurde ich vielleicht bald genng zurückfommen können, um dich noch zu Alegina anzutreffen. Indeffen lebe wohl, meine Freundin, und erinnere bich meiner, fo oft du den Grazien und deinem Genins, der auch der meinige ift, opferft.

42.

# Aristipp an Cearchus zu Korinth.

Ein beftiger und anhaltender Sturm, der und mehrere Tage im Safen von Cfandeia gurudbielt, bat mich um die beste Krucht meiner Reise gebracht. Ich bin zwar glücklich in Eprene angelangt, aber ben ehrwürdigen Aritades, ben ich noch zu seben hoffte - sab ich nicht mehr. Ich weiß, edler Learch, auch du wirft bem Andenken eines Freundes beines Saufes, den du vor dreißig Jahren bei deinem Bater gesehen zu haben dich vielleicht noch erinnerst, eine fromme Thrane ichenten. Er war ein guter Mann im ebelften Sinne biefer Benennung. Satte Cyrene unter gehntaufend Burgern nur hundert feinesgleichen gehabt, fo würden die armen Leute jest nicht fo viel Roth und Mühe haben, all das Un= beil wieder aut zu machen, das die Berfehrtheit einiger meni= gen, und die Thorheit der Menge im Laufe des verfloffnen Sahres über fie gebracht bat. Das große Intereffe der öffentli= den Angelegenheiten verschlingt in diesem Zeitpunkt jedes Pri= vatgefühl. Vornehmlich beschäftigt die fünftige Staatsverfasfung alle Röpfe und Bungen; man bort in allen Gefellichaften und auf allen Versammlungspläßen nichts anders; jedermann bat entweder einen Vorschlag zu thun, oder stellt Ver= muthungen über die neue Republik an, die in furgem aus der Bertftatt der Behnmanner hervorgeben foll, und befrittelt fie in voraus, falls fie fo ober fo ausgefallen fenn follte. ich ein bloker Buschauer bei allen diefen Bewegungen bin,

wird dich nicht befremden, da mich weder meine Erfahrenheit noch unsere Gesetz, die keinem Bürger vor seinem dreißigsten Jahre eine active Stimme gestatten, zu öffentlicher Theilznehmung an Geschäften dieser Art berusen, und vor unzeitiger Einmischung meine ganze Art zu densen mich bewahrt. Ich überlasse alles meinem Bruder Aristagoras und meinem Freunde Demosles (die das Vertrauen ihrer Mitbürger in einem vorzüglichen Grad besitzen) um so ruhiger, da sie durch gleiche Mäßigung und Klugheit, bei gleich redlichen Absichten, völlig dazu geeigenschaftet scheinen, uns, wo nicht die beste Versassung, die sich densen läßt, wenigstens die beste, die unter den gegenwärtigen Umständen möglich ist, zu geben.

### 43.

# An Chendenselben.

Das neue Palladion unserer Stadt ist nun fertig, und (wie die Eprener ein rasches und ungeduldiges Böltchen sind) von der allgemeinen Boltsversammlung mit großem Jubel angenommen und eingeführt worden. Dir die innere Organisation unser mit Griechenland in teiner Verbindung stehenden Nepublit bis in ihren kleinsten Uesten und Zweigen darzulegen, möchte dir und mir zu langweilig seyn: ich begnüge mich also, dir nur das Wesentlichte, und auch dieß nur mit den äußersten Linien, vorzuzeichnen.

Die hochfte Staatsgewalt ift in einer ziemlich zwedmäßi=

gen Proportion (wie mich baucht) gwifden bem Cenat, melder ausschließlich aus ben alteften und begutertften Ramilien genommen wird, und bem Bolf, ober vielmehr bem aus bem Mittel desfelben erwählten großen Rath, der das Bolf vorftellt, vertheilt. Der Cenat besteht aus hundert Versonen. die ihren Plat in demfelben lebenslänglich behalten. Der Borfiber, Epistates genannt, ift bas Saupt ber gangen Mepublik; er hat das große Siegel in feiner Vermahrung, und da er für die Ausführung der Befchluffe des Cenats verantwortlich ift, fo ift jeder Burger von Eprene ohne Musnahme feinen Befehlen und Auftragen ichleunigen tund unverweigerlichen Beborfam ichuldig. Er befit aber diefe beinabe fonigliche Gewalt nur dreißig Tage lang, und fann erft in fünf Jahren wieder dazu erwählt [werden. Senatoren, die nicht unter funfunddreißig Jahre alt fenn burfen, find in drei Claffen abgetheilt. Die erfte beftebt aus zwölf Demarchen oder Polizeimeistern (welche fünftig bloß aus den monatlich abgehenden Epistaten genommen werden follen), deren jeder in einem der zwölf Quartiere, in welche bie Stadt abgetheilt ift, fur die Erhaltung guter Bucht und Ordnung und öffentlicher sowohl als hauslicher Sicherheit zu forgen hat. Gie find zugleich Schiederichter in allen unter ben Burgern vorfallenden Streitigfeiten, und berechtigt, wenn fein Bergleich ftatt findet, in erfter Inftang abzuurthei= len. Much fommen fie zweimal in der Boche gufammen, um fich über alles mas zur allgemeinen Stadtrolizei gehört. es betreffe nun Abstellung von Migbrauchen oder Borichlage ju Berbefferungen, ju berathen. Gie erstatten bem Genat alle Monate Bericht über den Buftand der Stadt und legen ihm ihre Vorschläge zur Entscheidung vor. Die zweite Claffe bes Senats besteht aus den vierundzwanzig Verfonen, unter welche die bauptsächlichsten Memter der Republik vertheilt find, bem Rangler und Schafmeifter, und ben fammtlichen Dberauffehern der öffentlichen Gebaude, Tempel, Gymnaffen, Bader, Brunnen u. f. w., ferner der Kefte und religiofen Reierlichkeiten, des Ariegestaate und Ceemefene, der Beughäuser, der öffentlichen Kruchtboden, des Acerbaues, der Bergwerke u. f. m. Diefe ericbeinen gewöhnlich nur alsbann im Senat, wenn fie Bortrage zu thun, Berhaltungsbefehle einzuholen, oder Mechenschaft abzulegen haben. Alle übrigen Senatoren machen das Collegium aus, dem die Berwaltung ber bürgerlichen und peinlichen Gerechtigfeit anvertrant ift, und welches wieder in verschiedene Abtheilungen gerfällt. Die Epistaten und Demarchen dienen dem Gemeinwesen umsonft; die zweite und dritte Claffe find auf einen anftandigen Behalt gefest. Der Staat befoldet feine Diener aus dem Schat; die Nichter hingegen erhalten ihren Chrenfold aus einer öffent= lich verwalteten Caffe, in welche alle Geldbuffen, und die vom Befet bestimmten Berichtsgebühren fliegen, welche die unter: liegende Partei bezahlen muß, und wovon allein die armfte Bürgerclaffe ausgenommen ift; denn für diefe hat unfere Justig feinen Bentel, aber dafür einen derben Anittel, um die Leute von leichtfertigen Sandeln abzuschrecken.

Der Senat versammelt sich gewöhnlich sechsmal in jedem Monat, und außerdem so oft es der Spisiat nothig findet. Er vereinigt unter den versaffungsmäßigen Ginschränkungen

alle Gewalten in fich. Alle feine Verordnungen baben, infofern fie den icon vorhandenen Gefeßen nicht widerftreiten, GefeBesfraft; aber diejenigen, die den gangen Staat betreffen, nur bis zur nachsten Sigung des großen Rathes, ber aus hundert und zweiundneunzig Plebeiern besteht, mozu jedes Quartier fechzehn von den Burgern desfelben erwählte Mitglieder bergibt. Diefer muß alle Monate, am erften Tage nach dem Neumond, von dem Epistaten aufammenberufen merden, um den Verordnungen bes Senats, welche die Rraft eines gemeingültigen Gesebes erhalten follen, die Bestätigung ju geben oder ju verfagen. Diefe Beftätigung ift nicht langer als auf fünf Sahre fraftig; nach Verfluß derfelben wird bas Befet einer Revision ausgestellt, durch welche es entweder verworfen oder auf dreißig Jahre festgesett wird. Heber Rrieg und Frieden fann nur der große Rath entscheiden. Auflagen fonnen nur mit feiner Bewilligung ftattfinden, auch muß ihm von jedem abgebenden Epiftaten Bericht über ben Buftand der Republif und alle Jahre von dem Schakamt Rechnung über die Verwaltung der öffentlichen Gintunfte abgelegt werden.

Auf diese Weise glaubten unsere Nomotheten zugleich sowohl für die Freiheit und Sicherheit, die der Staat seinen Bürgern zu garantiren schuldig ift, als für die Erhaltung der dürgerlichen Ordnung, hinlänglich geforgt zu haben. Aber sie fanden noch eine Gewalt nöthig, um der großen Macht, die dem aristofratischen Senat anvertraut ist, das Gegengewicht zu halten, und dem demofratischen großen Nath jeden Mißbrauch seiner hemmenden Gewalt unmöglich zu machen. Bu biefem Ende verordneten fie noch ein Collegium von feche Evarden, welche, von allen andern unabhängig, gur einen Balfte vom großen Rath aus den Eupatriden, und gur anbern vom Senat aus dem Bolf ermablt werden, und feine andere Verrichtung haben, als die Bemahrer der Gefebe ber Verfaffung ju fenn, und ju verhindern, daß meder der Senat und die aus deffen Mittel bestellten Magistratever= fonen ihre Gewalt über die Schranfen der Gefche ausdehnen. noch ber große Rath bem fleinen feine Beiftimmung aus un= stattbaften Urfachen versagen fonne. In beiderlei Källen ha= ben fie den Mathen und übrigen Staatsbeamten Vorstellungen zu thun, und find, wofern diese nicht gehört murden, berechtigt, eine von den Prytanen ergangene Verordnung zu fuspen= diren oder eine vom großen Rath verfagte Sanction durch die ihrige zu ersegen. Die ihnen verliebene Macht geht fo weit, daß fie eine jede Magistrateperson und überhaupt jeden Bürger, der etwas gegen die Mevublik oder ihre Verfaffung unternehmen wollte, in Verhaft zu nehmen, und einem befondern Gerichte, das aus den zwölf Demarchen, zwölf burchs Loos ermählten Prytanen, und fünfundzwanzig Ple= bejern, unter dem Vorsis des altesten Eparchen, gufammenge= fest ift, zur Untersuchung und Bestrafung zu übergeben berechtigt find. Diese Staatsaufscher bleiben nur ein Jahr im Umte, haben den Vorfis über alle andern obrigfeitlichen Verfonen, unmittelbar nach dem Epiftaten, und werden vom Volt als eben fo viele für feine Rechte und für die öffentliche Wohlfahrt wachende Schutgeister angesehen; sind aber nach ihrem Austritt einer fo ftrengen Verantwortlichkeit unterworfen, daß auf jede Berfaumnif ihrer Pflicht die Strafe einer gebnfabrigen Landesverweifung fieht.

3ch füge diesem kurzen Abrif unfrer neuen Verfassung nur noch dieses hinzu, daß, weil die Eprenische Priesterschaft sich bei der letten Nevolution durch eine besonders eifrige Borliebe für die Tyraunie hervorgethan, die Einrichtung getroffen worden ist, daß die jedesmaligen Demarchen zugleich die Oberpriester in ihrem Quartier, und der Epistat als das Oberhaupt des Staats zugleich der Hohepriester desselben ist.

Die gefällt dir nun unfere Republit in diefer neuen Bestalt, edler Learch? Gie ift mit obrigfeitlichen Personen nicht fo überladen wie Athen, und hat, wenn ich ihr nicht zu viel schmeichle, so ziemlich die Miene, ihre zwanzig Jahre fo gut wie irgend eine andre auszudauern. Der meinft du nicht? -Ernfthaft zu reden, es mare unartig von mir, wenn ich un= tern Promiteen die Freude, eine fo zierlich gearbeitete Conftitution zu Stande gebracht zu haben, und meinen Mitburgern ihr Vergnugen an derfelben durch Mittheilung meiner Bedanken verfümmern wollte. Aber bei dir darf ich die Beiffagung wohl ingcheim hinterlegen, daß unfere Staats= maschine, wie richtig fie auch einige Sahre fvielen mag, noch che dreißig Jahre in die Belt gefommen find, wieder ins Stoden gerathen und den Gohnen ihrer Berfertiger menig= stens eben so viel zu schaffen machen werde, als die vorige den Batern. Alle burgerlichen Gesellschaften haben den unbeil= baren Radicalfehler, daß fie, weil fie fich nicht felbst regieren fonnen, von Menschen regiert werden muffen, die - es größtentheils eben fo wenig tonnen. Man tann unfre Regierer nicht oft genug daran erinnern, daß burgerliche Gesethe nur ein sehr unvollsommnes und unzulängliches Eurrogat für den Mangel guter Sitten, und jede Regierung, ihre Form sey noch so fünstlich ausgesonnen, nur eine schwache Stellvertreterin der Vernunft ist, die in jedem Menschen regieren sollte. Was hieraus unmittelbar solgt, ist, denke ich: man könne nicht ernstlich genug daran arbeiten, die Menschen vernünstig und sittig zu machen. Aber, wie die Machthaber hiervon zu überzeugen, oder vielmehr dahin zu bringen wären, die Wege, die zu diesem Siele führen, ernstlich einzuschlagen? — dieß ist noch immer das große unausgesöste Problem! Wie kann man ihnen zumuthen, daß sie mit Ernst und Siser daran arbeiten sollen, sich selbst überstüssig zu machen?

### 44.

# Lais an Aristipp.

Die ungewöhnliche Schönheit dieses Frühjahres hat mich schon in den ersten Tagen der Blüthenzeit nach Acgina gelockt; oder vielmehr die kleine Musarion ließ mir keine Ruhe, sobald sie die erste Schwalbe zwitschern hörte. Du solltest nur um der Nachtigallen willen eher nach Acgina gehen, sagte sie alle Morgen und Abende; gewiß sie singen nirgend so schön als in unserm Lustwäldchen zu Acgina.

Du mußt wiffen, Ariftipp, daß Mufarion meinem alten

Patron, vor ungefähr sechzehn Jahren, von einer schönen Thracischen Stlavin geboren, und auf seinem Gute zu Aegina bis an seinen Tod erzogen wurde. Er selbst entdeckte mir dieß turz vor seinem Ende, indem er das Schicksal des jungen Mädchens ganzlich in meine Hände stellte. Du zweiselst nicht daß ich ihr sogleich die Freiheit gab; und da ich nicht alt genug bin ihre Mutter vorzustellen, gehe ich mit ihr, nie du gesehen haft, wie mit einer jüngern Schwester um.

Die Gehnsucht bes guten Kindes nach Megina ward nach und nach fo lebhaft, daß ich ihrem Andringen nicht länger widersteben konnte. Wir find also wieder bier in deinem Lieb= lingsfiß, und unfre Nachtigallen greifen fich fo gewaltig an, daß man fie bis in Athen boren muß; denn fie haben bereits den begeisterten Alcombrotus im Gefolge feines edeln Freunbes zu und herüber gefungen. Eurybates hat (wie dir befannt ift) auch eine Rachtigall, oder vielmehr eine Girene, ju Megina, beren Baubergefang ihm fo gefährlich zu werden droht, daß ich mich ziemlich versucht fühle, ben armen Menschen aus purem Mitleiden dem Verderben zu entreißen, das fie ihm jubereitet. In gangem Ernft, Freund Ariftipp! Eurybates dauert mich, und wer weiß wie weit ich die Großmuth gu treiben fähig wäre, wenn ich nicht - rathe felbst wen? - in wenig Wochen zu Megina erwartete, deffen gute Meinung von mir ich nicht gern verscherzen möchte, und der eine so heroische Aufopferung meiner felbst - bloß um einen Abkömmling des Rodrus im Befig feines fconen Landguts zu erhalten - viel= leicht nicht verdienstlich genug finden durfte, fie für ein wurdiges Gegenstud der peinlichen Tugendübungen anzuschen, die

er fich felbst ganger brei Monate lang zu Sprakus auferlegt baben foll.

Ohne Scherz, lieber Ariftipp, auch beine Freundin, fich schmeichelnd daß sie immer noch die einzige ift, febnt fich bich bald wieder an feben; und wenn fie dir gleich eine Treue, die ihr nichts fostet, nicht boch anzurechnen gedenft, so gesteht fie boch, daß fie dir's ichwerlich verzeihen fonnte, wenn bu beine philosophischen Kampfübungen auf ihre Rechnung länger fort= fegen, und anftatt - ju den Nachtigallen in Meging gurudgueilen, etwa hoch eine fleine Reise zu den unbescholtnen Aethiopiern Imachen wollteft. Ich habe dir eine Neuigfeit mitzutheilen, die nicht febr geschickt ift, beine Meinung von ben Athenern zu verbeffern. Sofrates, unter allen beschuhten und unbeschuhten Achaiern unstreitig der beste, foll (wie die Rede geht) von drei redfeligen Buben, dem Gerber und Bolfsredner Unptus, dem Dibetor Lyfon, und einem gewiffen Dichterling, wenn ich nicht-irre Melitus genannt, angeflagt worden fenn, "daß er meue Gotter in Athen einführen wolle, und die jungen Leute verderbe!" Jedermann findet diefe Unflage gar au ungereimt, und ich habe noch niemand gesehen, der ernsthaft bavon batte fprechen fonnen, oder im geringften für unfern alten Freund in Gorgen ftande, wiewohl der Klager auf feine geringere als die Todesftrafe anträgt. Ungeachtet ich die Sache eben so ansche, so gestehe ich doch, ich traue den Athenern nur balb, und verlaffe mich mehr auf die Angahl und den Gifer feiner Freunde, als auf die Gute feiner Sache und die Berechtigfeit der Beligften oder Areovagiten. Soffentlich wird ber Sturm icon glucklich vorüber fenn, ebe bu dich von Eprene

losmachen fannst. Denn so eben versichert mich einer meiner Athenischen Bekannten, der die Stadt erst diesen Morgen verlassen hat, der berühmte Lusias arbeite an einer ganz vortressischen Schuprede für unsern ehrwürdigen Freund, und die allgemeine Stimmung sew dem Beklagten so günstig, daß es ihm nur ein gutes Wort an seine Nichter kosten werde, um lauter weiße Steine zu erhalten. In der That sind seine Ankläger so gar schlechte Menschen, und die Klagpunste passen so übel auf Sokrates, daß Aristophanes selbst, wie ich höre, sich darüber ärgert, daß solche verächtliche Sukophanten aus seinem schon vier und zwanzigjährigen Spaß Ernst machen wollen, und sich schlechterdings weigert, an ihrer Verschwörung Theil zu nehmen. Du kannst also, denke ich, deines alten Chirons wegen außer aller Sorge seyn.

45.

### An Lais.

Deine Briefe muffen einen fehr betriebfamen Genins haben, schöne Lais; benn der Schiffer, ber mir so eben den letten überbringt, versichert mir, daß er die Reise von Alegina nach Evrene, die er seit vielen Jahren zwei bis dreimal jährlich mache, in seinem Leben nie in so kurzer Zeit und mit so aun= stigen Winden gemacht habe, als dießmal.

Deine Renigfeit hat mich befremdet, aber nicht im geringften beunruhigt. Eine fo boshafte Anklage, von fo namen-Wieland, fammtt. Berfe XXII.

lofen Menschen wie diese, tann einem Gofrates nicht gefähr= lich fenn, oder die Rechenger mußten von aller Scham und Bernunft ganglich verlaffen werden. 3ch fenne von den Un= flägern nur einen verfönlich, den Lederhandler Unntus, einen murdigen Rachfolger des berüchtigten Rleons, nur daß er fic gegen diesen ungefähr verhält wie ein Schafsfell zu einer Birichhaut; ob er fich's gleich ein vaar hundert tüchtige Bocksfelle fosten ließ, um es in der edeln Runft, dem übelhörenden halbkindischen alten Demos im Punr die Ohren voll zu schreien, fo weit zu bringen, daß er fich unter den dermaligen Bolks. rednern so aut als ein Anderer boren laffen barf. Lufon ift ein verdorbener Schulhalter in der Mhetorik, und ich entfinne mich nicht, den Namen des Dichterlings Melitus je gehört au baben. Was für Leute, um gegen einen Mann wie Gofrates aufzusteben! und wie fande nur ein Schatten von Bahrscheinlichkeit ftatt, daß die Athener den biedersten und tugend= hafteften aller ihrer Mitburger, einen Mann deffen Name im gangen Griechenland in Ehren gehalten wird, die Profession eines freiwilligen unbezahlten Bolfs = und Ingend = Lehrers breißig Jahre lang ungeftort hatten treiben laffen, um ihn erft in feinem fiebzigften defwegen zur Rede zu ftellen, und folder albernen Beschuldigungen wegen aus der Stadt gu verweisen, oder gar jum Tode ju verurtheilen? Wie du fagft, wir haben nichts für ihn zu fürchten; die gange Romodie wird fich, so gut als chemals die Wolfen des Ariftophanes, auf eine chrenvolle Art für ihn und auf eine so schmäbliche für die drei Cyfophanten endigen, daß fie und hinterdrein Stoff genug jum Lachen geben foll.

Wir haben, meines Wiffens, keine Nachtigallen in Eprene. Ich werde mich also, sobald ich hier lostommen kann, auf den Weg machen, um die deinigen noch singen zu hören bevor ihre Zeit vorüber ist. Un Sirenen sehlt es auch bei uns nicht; aber ich kenne keine schlimmere als die schlaue Lysandra, von welcher du den armen Eurybates zu erlösen gesonnen scheinst. In der That wär' es eine verdienstliche That, und, um eine der schönsten Historien daraus zu machen, brauchte es nichts, als daß der edle Kodride großmüthig genug wäre keinen Ersak von dir zu sordern, oder, wie der gute Kleombrot, sich am geistigen Ambrosia deines bloßen Anschauens genügen ließe; wiewohl zu besürchten ist, daß so materielle Wesen, wie die Athenischen und Korinthischen Eupatriden, es bei einer so leichten erotischen Viät schwerlich lange aushalten möchten.

Du wirst von Learch vernommen haben, daß ich nicht so glücklich war, den Aritades noch am Leben anzutreffen. Ich habe einen sehr gütigen Vater, Eyrene einen ihrer besten Vürger an ihm verloren. Seine Jugend siel in eine Zeit, wo die Lebensart bei uns viel einfacher, die Sitten reiner, die Verhältnisse unter Verwandten, Nachbarn und Mitbürgern enger und herzlicher waren als heutzutage. Aritades blieb dem Genins seiner bessern Zeit getreu, ohne von der jesigen Generation zu verlangen, daß sie vorseslich wieder so weit zurückschreite, als sie in allem unvermerkt vorwärts gerückt ist. Wahrscheinlich hat der traurige Ausgang unster lesten Revolution den Faden seines Lebens früher abgerissen als die Natur es wollte. Das Vordringen des republicanischen Kriegsheers in den lesten Tagen Aristons nöthigte ihn, sich in die Stadt

au flüchten und feine Guter der Verheerung Preis zu geben. Natürlicherweise treffen die Kolgen dieses Unfalls auch mich. Ich werde nicht reich genug zurückfommen, um meine gewohnte Lebensart in die Länge fortsetzen zu können; und ich sehe eine Beit voraus, wo ich mich vielleicht werde entschlieben muffen, entweder bei der Philosophie des Sofrates zu hungern, oder meine von Sippias gelernten Künfte wuchern zu laffen. -Doch, diese Beit ift noch fern genug, und im nachften Jahr= achnt wenigstens foll es mir nicht an Mitteln feblen, ben Lebensplan, den ich mir für diese Periode gemacht habe, vollftändig und gemächlich auszuführen. Gen alfo von diefer Seite unbeforgt für mich, meine Liebe; ich werde in gehn Sahren so viel Vorrath für die Zufunft gesammelt und so arobe Kortidritte in der Aunst zu leben gemacht baben, daß ich mit beiden auszulangen hoffe, wenn ich auch so alt wie Tithon murbe.

Mein Bruder ist zu tief in die Geschäfte seiner einzigen Liebschaft, unster aus dem politischen Medeentessel neuwerjüngt herausgestiegenen Nepublik verwickelt, als daß ihm Muße zu seinen Privatangelegenheiten übrig bliebe. Aber Eros und Aphrodite verhüten, daß ich hier so lange ausharre, bis unste Erbschaftssache bei Drachmen und Obolen ausgeglichen ist. Ich gedenke mich mit irgend einer mäßigen Summe absinden zu lassen, um desto eher in Aegina anzukommen, wo ich meinen edlen Areund Eurybates (unter uns gesagt) lieber zu deinen so fenen Kußen als in deinen Armen überraschen möchte.

#### 46.

# Lais an Aristipp.

Es ift vielleicht glücklich für dich. lieber Ariftipp, daß du langer in Eprene aufgehalten wirft als du hofftest; denn die Cachen in der Minervenstadt baben indek eine Wendung genommen, die fich niemand einbilden fonnte. O die Althener, die Althener! Die verhaßt ift mir jest dieser Name! Ich verbiete allen, die um mich find, ibn auszufprechen, und er foll in den nächsten fünf Jahren nicht über meine Lippen tommen. Rannft du glauben, daß die Elenden unmenschlich genug senn fonnten? - die Sand verfagt mir fortsufabren. - O daß ich nicht Circe, nicht Medea, nicht der Erinnven eine bin! - Und wenn ich dir erft fage, warum fie ibn verurtheilt baben, und wie mild es dabei gnacgangen ift! - Cofrates hielt es (mit Recht) feiner unwürdig, fich auf die boshaft alberne Unflage in eine Vertheidigung in gewöhnlicher Korm einzulaffen, gab auch nicht zu, daß einer von seinen Freunden für ihn aufträte. In der That (nach dem, was man mir davon ergählt hat, zu urtheilen), ift nie etwas Tämmerlicheres gebort worden, als die Beweise, womit der Schwäßer Melitus feine Unflage gut ju machen fuchte. Cofrates borte ibm lachend zu, und fand, fie beburfte feiner Widerlegung, da er fich auf die eigene Ucberzengung der Richter berufen fonne. "Mein ganges Leben," fagte er, "ift die vollständigste Untwort auf die Beschuldigungen meiner Unfläger." - Die ehrfamen Seliaften fanden fich durch

die Kurze diefer Avologie beleidigt. Welcher Troß, fagten fie unter einander, welcher lebermuth! bas ift nicht zu dulden. bas muß bestraft werden, wenn er auch sonst nichts verbroden bat. Sie fdritten zum Urtheil, und der Beflagte wurde mit 281 Steinen von 500 für schuldig erklärt. Weil es indeffen doch ihre Meinung mar, ihn, wenn er um Milderung der Strafe bate, mit einer Geldbuße davon fommen zu laffen, fo fragte man ihn, was er für eine Strafe verdient zu haben glaube? "Lebenslänglich im Protancum unterhalten zu werden," war seine Antwort. Dies brachte die Richter der= maßen auf, daß fie unter großem garm zu einer nochmaligen Stimmgebung ichritten, wo fich dann ergab, daß er mit 360 Steinen zum Tode verurtheilt mar. Dabei blieb es, und er murde fofort in bas öffentliche Gefängniß abgeführt. Der Tag seines Todes ift, einer alten Gewohnheit zufolge, auf die Wiederkunft des beiligen Schiffes ausgesett, welches alle Jahre mit den Abgeordneten der Republik zum Andenken ber berühmteften heldenthat des Thefeus nach Delos geschickt wird. Scine Areunde baben indeß die Freiheit ihn täglich zu befuchen, und er unterhalt fich mit ihnen, auf feine gewohnte Art, fo unbefangen und beiter als ob das was ihm bevorfteht nur eine fleine Reife nach Megina ware.

Alle diese Umstände habe ich von sehr guter Hand, und auch diesen, daß sein vertrautester alter Freund Ariton (der sehr reich sevn soll) alles Mögliche angewandt habe, ihn zu bewegen, daß er sich von ihm befreien und außer Landes in Sicherheit bringen lassen möchte. Aber Sofrates sen unerschütterlich auf seinem Vorsat beharret sich dem Urtheil seiner

gesehmäßigen Nichter nicht zu entziehen. "Ich bleibe," habe er gesagt, "um den Geschen meines Waterlandes, benen ich Gehorsam schuldig bin, genug zu thun; so sterbe ich schuldlos, wie ich gelebt habe; durch die Flucht würde ich den Tod verdienen, den ich jest unschuldig leide."

Ich muß aufhören, Aristipp — bleibe immerhin wo du bist; wenn du auch herüber fliegen könntest, was wurd' es helsen? Ich banke ben Göttern, daß sie dir den Schmerz, ein Zenge seines Todes zu sevn, erspart haben. — Und doch — wenn's möglich ist, so komm'! komm' je eher je lieber! Du kanust zwar beinem alten Freunde nichts helsen; aber ich bebarf beiner. Du allein kannst die schwarzen Wolken zerstreuen, die mein Gemüth verdüstern und zusammendrücken.

### 47.

# Eurybates an Aristipp.

Lais hat dich vorbereitet, Freund Ariftipp; aber dir das Aergste zu melden, versagt ihr der Muth. Sofrates — ift nicht mehr!

Ein unglücklicher Augenblick, eine Art von Migverständenis, unzeitiger Stolz von Seiten der Nichter, und — wenn ich's fagen darf — ein wenig Eigensinn auf Seiten des noch stolzer zu sewn freilich nur zu wohl berechtigten Sofrates, ist Schuld an einer Uebereilung, welche die Athener sich selbst nie verzeihen werden. Du weißt wie sie find. Es ist nun einmal

von jeher Sitte bei uns gewesen, daß ein Beklagter, war' er noch so unschuldig, mehr die Humanität seiner Nichter als ihre Gerechtigkeit auf seine Seite zu bringen suchen muß. Man versichert mich heilig, das Gericht sev inkeiner ihm ungünstigen Stimmung gewesen. Aber seine ihm zur andern Natur gewordene Ironie, eine Kaltblütigkeit, die ihm für Troh ausgelegt wurde, die tumultuarische Art, wie es bei der ganzen Verhandlung zuging, und woran zum Theil die Hiße und der unbesonnene Eiser seiner jungen Freunde selbst Schuld war, das alles simmte die Nichter um; und so konnten sie es nicht ertragen, daß er, anstatt (wie gewöhnlich) um Milderung der Strafe anzusuchen, mit einer Miene — die man freilich, seitdem Athen sieht, noch nie im Gesicht eines auf den Tod Ungeklagten gesehen hat — sagte: die Strase, die er verdient habe, sev ein lebenslänglicher Freitisch im Protancion.

Das Geschehene ift nun nicht mehr zu andern. — Der Name Sokrates wird mit ewigem Ruhm auf die Nachwelt kommen; alle seine kleinen Menschlichkeiten werden vergeffen sewesen, und nur die Sage, daß er der weiseste aller Menschen gewesen, wird von einem Jahrhundert dem andern überzgeben werden: uns Athener hingegen wird ewig die Schande drücken, einen solchen Mitbürger verkannt zu haben. Wohl dem, der nicht unter seinen Nichtern saß!

Die breißig Tage, bie er nach feiner Verurtheilung im Gefängniß zubrachte, follen die schönften seines ganzen Lebens gewesen seben. Weinend sprechen feine Freunde mit Entzücken bavon. Er weigerte sich aus den edelsten Veweggrunden, sich aus dem Gefängniß entführen und in Sicherheit bringen zu

laffen, wogn Rriton alles ichon veranstaltet hatte. Wenige Stunden por feinem Tode unterhielt er fich mit feinen Kreuuden über die Unfterblichkeit der Scele, und troftete fich durch bie Buverficht, womit er ihnen von feiner Soffnung in ein befferes Leben binüber zu geben, als von einer gemiffen Cache, fprach. Der junge Plato will, wie ich hore, alle diefe Gefpräche - vermutblich in seiner eigenen Manier, wovon er bereits Proben gegeben bat, mit welchen Cofrates nicht fon: berlich zufrieden fenn foll - aufschreiben und bekannt machen. 36 muniche daß er fo menig von dem seinigen binguthun moge, als einem jungen Manne von feinem fettenen Genie nur immer zuzumuthen ift; aber er hat eine zu warme Gin= bildungefraft und zu viel Reigung zur bialeftischen Spinne= weberei, um den ichlichten Cofrates unverschenert, und , wenn ich fo fagen darf, in feiner gangen Gilenenhaftigfeit, darguftellen, die wir alle an ibm gefannt haben, und die mit feiner Beisheit fo fonderbar gusammengewachsen mar.

Der arme Kleombrot ift untrösibar. Schon vorher mußte ich alles anwenden was ich über ihn vermag, ihn abzuhalten, daß er nicht nach Athen zurücktürmte, um (wie er sagte) seinen gesiebten Meister entweder zu retten, oder mit ihm zu sterben. Das erste stand nicht in seiner Macht; hinz gegen hätt' er sich leicht schlimme Händel zuziehen können, da unfer Volk (wie dir bekannt ist) nicht leiden kann, daß Auständer sich in unfre Sachen mischen. Run kriecht er aus einem Winkel in den andern, und macht sich selbst Vorwürse, daß er seinen Lehrer zu einer solchen Zeit verlassen habe; als ob jemand sich so etwas hätte träumen lassen können, da wir

nach Alegina gingen. Kurz, er ist in einem erbärmlichen Zuftande. Die kleine Musarion, die ihn zerstreuen sollte, sist ben ganzen Tag Hand in Hand neben ihm und hilft ihm weinen. Lais selbst ist noch zu sehr erschüttert als daß sie andere trösten könnte. Alle unsre Hoffnung, ihn wieder zurechtzubringen, beruht also auf dir, lieber Aristipp. Deine sämmtlichen Freunde in Aegina schen dir mit Sehnsucht entgegen.

#### 48.

## An Eurybates.

Das sind nun eure so hochgepries nen Freistaaten, Eurybates! So geht es in euern Demokratien zu! Bei allen Göttern der Nache! eine solche Abscheulichkeit war nur in einer Ochlokratie wie die eurige möglich! Ihr schimpst auf das, was ihr Tyrannie nennt? Wahrlich unter dem Tyrannen Dionysius hätte Sokrates so lange leben mögen als Nestor; alle Gerber, Rhetoren und Versemacher von ganz Sicilien sollten ihm kein Haar gekrümmt haben! — Im Grunde dauern mich deine Athener. Was können sie dafür, daß die Negiersucht solcher ehrgeizigen Aristokraten und Demagogen wie Alisthenes und Perisles ihnen in ihre schwindlichten Köpse geseht hat, ein Wurstmacher, Aleiderwalker oder Lampenhändler verstehe sich so gut aufs Negieren und Urtheilsprechen, als einer der dazu erzogen worden ist? Der Tag, da Athen von der edeln und weislich abgewogenen Solonischen Aristodemokratie zu

einer reinen Schlofratie berabgemurdigt murde, mar der un= feligfte von allen, die ihr feit Cefrovs und Thefeus mit ichwarzer Rreide bezeichnet habt. Alles Glend, das in den letten dreißig Jahren über eure Stadt gefommen ift, alles Unheil das ihr über Griechenland gebracht babt, alle die Schandmale, die ibr, durch fo viele Sandlungen des gefühlloseften Undants gegen eure verdienftvolleften Burger, eurem Ramen auf ewig eingebrannt babt, ichreiben fich von diesem Tage ber. -Die? Die dreißig Tprannen felbit, denen euch Lyfander preisaab, die gewaltthatigften und verruchteften aller Menichen, magten es nicht fich an Sofrates zu vergreifen, als er ihnen mit frottender Verachtung die derbiten Wahrheiten ins Geficht fagte: und eure Beliaften, Leute, die fur drei Obolen bes Tags, je nachdem sie einem wohl oder übel wollen, Recht ober Unrecht sprechen, verurtheilen ihn jum Tode, weil er ne nicht um eine anädige Strafe bitten will; verurtheilen ibn bloß, um ihm ju zeigen daß fein Leben von ihrer Willfur ab= bange? Die Elenden! - Aber noch einmal, nicht fie, fon= bern die Urbeber einer Verfaffung, welche die Macht über Leben und Tod in die Sande folder Wichte legt, find vermunichenswerth.

Doch wozu diefer Eifer? Und was berechtigt mich, meine Galle über dich, der an diesem Gränel unschuldig ift, auszusießen? Berzeih', Eurybates! Ich fühle daß es mich noch viel Arbeit an mir selbst fosten wird, bis ich es so weit gesbracht habe, alles an den Menschen natürlich zu finden, was sie zu thun sähig sind, und mich mit einer solchen Natur zu vertragen. Ich schmeichelte mir sonst es schon ziemlich weit

in diesem eben so schweren als unentbehrlichen Theile der Lebenskunft gebracht zu haben; — zu früh, wie ich sehe; aber freilich auf ein solches Ungehener der schandbarsten Narrheit und Verkehrtheit, wie dieser justizmäßige Sokratesmord, war ich nicht gefaßt.

In brei Tagen schiffe ich mich nach Aegina ein, und gebente von bort aus eine Reise nach den vornehmsten Städten
Joniens zu unternehmen, und mich in jeder so lange aufzuhalten, als ich etwas zu sehen, zu hören und zu lernen sinde,
das in meinen Plan taugt. Athen wieder zu sehen, bin ich
noch unfähig; der Anblick eines Heliasten würde mich wahnsinnig machen.

Lebe wohl, Eurrbates, und stelle, wenn du fannst, die Seiten wieder her, da die Minervenstadt noch von lebenslänglichen Archonten regiert wurde. Eure Triobolenzünstler haben mich mit der Aristofratie auf immer ausgeföhnt. Es ist zwar, im Durchschnitt genommen, nicht viel Gutes von euch zu rühmen, ihr andern Eupatriden: aber das bleibt doch wahr, daß der Schlechteste von euch nicht sähig gewesen wäre, weder Ankläger eines Sofrates zu senn, noch ihm Schierlingssaft zu trinken zu geben. 49.

### An Inis.

Um und die gezwungene Unterwerfung unter das eiferne Gefet der Nothwendigkeit erträglicher zu machen, gibt es mobl fein befferes Mittel, liebe Laista, als uns des großen Vorrechts zu bedienen, womit die Natur den Menschen vor allen andern lebenden Wefen begabt bat, "daß es in feiner Macht fieht, blog durch eine willfürliche Anmendung feiner Denkfraft, mo nicht allen, doch gewiß dem größten Theil der Uebel, die ihm zuftoßen, den Stachel zu benchmen, indem er fie aus dem duftern Licht, worin fie ihm erscheinen, in ein freundlicheres versett, und sie jo lange auf alle meglichen Seiten wendet, bis er eine findet, die ihm einen tröfflichen Unblick gewährt." Un diese follten wir und dann, wenn wir weise waren, festhalten, ohne spiffindig nachzugrübeln, wie viel davon etwa bloß Täufdung fenn michte. Warum wollten wir die Cache mit Nepenthes, die uns eine mitleidige Gottheit reicht, ausschlagen, um und vorsehlich dem Gram einer einseitigen Bornellung zu überlaffen, der, wie der Gever des Promethens, an unferm Leben nagt, ohne daß irgend et= was Gutes für und oder Andere daraus entspringen fann? Bas wir felbit, mas alle beffern Menichen, mas die Belt überhaupt durch den Tod unfere unerfehlichen Freundes vertoren hat, fann und durch unfern Unmuth nicht wiedergegeben werden. Reißen wir und mit unfern Bedanken von allen eigennütigen Gefühlen los, und erwägen dafür, mas er felbft,

der Geliebte, deffen Berluft wir beflagen, verloren oder ge= wonnen haben mag! - Bar es nicht cher ein Gut als ein lebel für ihn, die Beit der immer fühlbarer werdenden Ab= nahme, die Beit nicht zu erleben, wo der Mensch in feinen eigenen und andrer Augen nur noch als eine zusehends in Trummer zerfallende Muine beffen, mas er mar, erscheint? "Er batte, sagen wir, noch lange, vielleicht noch zehn Jahre leidlich leben fonnen." - D ja, und dann vielleicht noch andere gehn Jahre unter allen Entbehrungen und Beschwerden des bochften Greifenalters, wie eine allmählich sterbende Pflange, bingeschmachtet! der Welt unnug, fich felbft und feinen Freunden läftig, ein trauriger Gegenstand ihrer in bloßes Mitleiden vermandelten Liebe! 3bm mar ein befferes Loos beschieden. Denn wahrlich, im Genuß aller feiner Krafte und einer voll= ftändigen Gefundheit der Seele und des Leibes, fiebzig Jahre gurückzulegen, und dann ohne Kranfbeit und Schmerzen fo schnell und leicht aus der Welt zu fommen, wie er, ist ein Glud das unter taufend Menschen faum Ginem ju Theil wird. - "Er ftarb fouldlos von ungerechten Nichtern verurtheilt," - aber ruhig, beiter, freudig, im Bewußtfenn eines ganzen wohl geführten, untadelhaften, gemeinnühlichen Lebens! geliebt, geehrt, beweint und betrauert von allen guten Menschen! Er lebt fort im Bergen seiner Freunde, wird ewig leben im Andenken der spätesten Rachwelt, die seinen Ramen jur gewihnlichen Bezeichnung der Idee eines weisen und tugendhaften Mannes machen wird. Geine benfwurdigften Meden, feine Lebre, fein burgerliches und bausliches Leben, werden, von feinen Freunden in Schriften dargeftellt, noch

Sahrtaufende lang, vielleicht unter Bolfern, deren Benennung und jest noch unbefannt ift. Gutes wirfen. Gibt es ein glorreicheres Loos für einen Sterblichgebornen, als, mit allen diefen Vorzügen gefront, von der Tafel der Natur aufzusteben und ichlafen zu geben - entweder zur Rube eines ewigen Schlafe, oder (wie er felbit glaubte) um, mit den Beiftern aller Edeln und Guten, die vor ihm maren, vereinigt, ein neues Leben in der unsichtbaren Welt zu beginnen? - Trauren wir alfo nicht um Sofrates! Er bat nichts verloren. nichts das ihm nicht reichlich erfett wird, nichts, wofür ihm nicht icon die lette Stunde, da fich Vergangenheit und Bufunft in feinem Bewußtfenn in Gin großes, flares, lebendiges Befühl jufammendrangte, überfcmangliden Erfat gegeben hatte. - "Aber was wir felbst an ihm verloren haben?" ift, im Grunde, wenig, meine Freunde! denn, von allem, was wir bereits von ihm besigen, fonnen wir nichts verlieren als burch unfre eigene Schuld; und in der Rolge hatte er doch nur wenig mehr für und fenn fonnen. Gefest aber auch wir hatten viel verloren, fo fen und dieß ein neuer Antrieb, ein= ander desto forgfältiger und eifriger alles zu fenn, mas in unferm Bermogen ift!

Ich gestehe, daß es mir jest äußerst peinlich wäre, nach Athen gurückzufehren, wo mich alles noch zu frisch an ihn ereinnern würde; aber in einigen Jahren werden diese Erinenerungen vielmehr angenehm als schmerzhaft seyn. Was die Athener betrifft, die sind, im Durchschnitt, ein so verächtliches Gesindel, daß sie nicht einmal unsers Hasse werth sind, gesschweige daß die liebenswürdigste aller Erdentöchter um ihrent-

willen zur Medea oder Tisiphone werden sollte. An weniger gefühllosen Menschen würden Scham und Neue bereits eine strenge Nache genommen haben. Aber ich besorge sehr, die Athener sind weder der Scham noch der Neue fähig. Desto schlimmer für sie! Sie werden ihrer verdienten Strase nicht entrinnen; und schwerlich würdest du, wenn dir auch alle Kacken und Schlangenpeitschen der Erinnven zu Dienste stänzden, grausam genug seyn, ihnen die Hälfte der Plagen anzuthun, die sie selbst durch die natürlichen Folgen ihrer unheilbaren Verschrtheit über sich aushäusen werden.

Meine Geschäfte in Eprene werden in zehn Tagen beendiget senn, und dann sliege ich mit dem ersten günstigen
Binde deiner Zauberinsel zu. Ich bringe die, auf meine Gefahr, meinen Freund Kleonidas mit; einen jungen Mann,
der es werth ist dich zu sehen, und dir bekannt zu werden,
und der so sehr mein anderes Ich ist, daß du schwerlich mehr
für ihn thun könntest als ich ihm gönnen würde. Er ist mit
allen Anlagen zur bildenden Kunst geboren, gab sich aber in
seinen frühern Jugendjahren ganz den Musenkünsten hin. Er
würde mich schon vor füns Jahren nach Griechenland begleitet
haben, wenn ihn nicht eine schwärmerische Leidenschaft für die
Tochter des damals sich bei uns aushaltenden Malers Paussa zurückgehalten hätte, die an Schönheit und — Dumpsheit eine
andere Theodota ist. Um seine Geliebte so nahe und so oft
als möglich zu sehen, bestellte er bei dem Vater ein Gemälde nach dem andern, und brachte, nuter bem Bormande ben Rünftler arbeiten zu feben, einen großen Theil des Tages in feinem Saufe gu. Die Rolge bavon war, daß feine Phantaffe für die Tochter nach und nach erfaltete, bingegen eine leiden= ichaftliche Liebe für die Runft des Vaters in ihm erwachte, für welche er, wie fich in furgem zeigte, eine entschiedene Unlage bat. Da er reich genug ift, bloß zu feinem und feiner Freunde Bergnugen zu arbeiten, wird er die Malerei, wiewohl fie feitdem feine banvtfächlichfte Beichaftigung war, ichwerlich jemals als Profession treiben. Nichtsdestoweniger verfpreche ich mir von ibm, daß er mit der vorzüglichen Beiftesbildung und dem Dichtertalent, die ihm dabei gu Statten fommen, ungleich mehr leiften wird, als man gewöhnlich von einem blogen Liebhaber erwartet. Rurg, ich habe mir in den Ropf gescht, es fehle ibm, um noch weiter als fein Lehrer felbit zu fommen, weiter nichts, als die schone Lais zu seben, und von ihr aufgemuntert zu werden. Ich habe also nicht von ihm abaclassen, bis ich ihn schon in voraus so verliebt in dich gemacht habe, daß er vor Ungeduld brennt, fich mit sci= nen eignen Künstlerangen zu überzeugen, ob du noch schöner und reizender bift, als die Idee, die er fich von dir gemacht, und in einem Bilde der Bebe, die dem nen vergötterten Herafles die erfte Meftarschale reicht, in der That meinerbaft ausgeführt bat. Wir wollen feben!

50.

## An Hippias.

Ich bin wieder in Alegina, mein lieber Sippias - in einem der anmuthigften Binfel der Erde, in der außerlefen= ften Gefellschaft, von allem umgeben, mas feinern Ginnen schmeicheln, die Phantasie bezanbern, und die edelsten Bedürfniffe gebildeter Menichen befriedigen fann; um alles mit Einem Worte zu fagen, ich bin bei Lais. - Aber Athen liegt und zu nah'! - Cofrated, den Giftbecher am Munde, mit= ten unter seinen die Sande ringenden, in Ebranen zerfließenben, ober den Ausbruch des bitterften Schmerzes aus Liebe zu ihm gewaltsam zurückbaltenden Arennden, stellt sich noch immer und überall zwischen und nud alles, mas uns zur Freude einladen will. Unfrer iconen Freundin, der die Bilder der Tage und Stunden, die sie noch vor furzem in feiner Gefellschaft zubrachte, wieder fo lebendig vor den Augen fcme= ben, daß ihr die Vergangenbeit beinabe gur Gegenwart wird, ift es eben fo zu Mutbe wie mir. - Bie mobitbatig, o Sipvias, murde und jest beine Gefellschaft fenn! - Aber fo bleibt uns weiter fein anderes Mittel übrig, als uns von der verhaßten Scene fo weit als möglich zu entfernen. Neue Unfichten, neue Menfchen, neue Verbindungen, furz eine neue Welt um und ber ift nötbig, unfrer dem Gefühl und der Er= innerung noch zu ichwach entgegenwirkenden Vernunft zu Gulfe zu fommen; auch werden bereits Anstalten gemacht in zehn Tagen nach Milet abzureifen, wo Lais fich einige Beit aufzuhalten gedenkt, mahrend ich eine Wanderung durch andere merkwürdige Städte von Jonien, Karien, Ludien und Phrugien unternehmen werde.

Kindeft du nicht auch, Sippias, daß man der Philosophie au viel Chre erweist, wenn man ibr bie Macht jufdreibt. dem Gefühle, der Ginbildungsfraft und den Leidenichaften immer unumidrantt ju gebieten? Wahrscheinlich wird ihr vieles aut geschrieben, das auf Rechnung des Temperaments, einer natürlichen Apathie oder Schwäche des sumvathetischen Gefühls und andrer folder Urfaden ju feben mar. Michts ift leichter als mit folden Bortheilen (wenn fie ja diesen Na= men verdienen) fich die Miene eines Weisen zu geben, und auf andere, die mit einem weichern Bergen, marmerem Blute, gartern Nerven und mehr Unlage zu Freundschaft und Liebe geboren find, als auf ichmache Seelen berabzuschen. Aber alles was die Weisheit von Menschen meiner Art in derglei= den Källen fordern fann, ift, dente ich, daß wir und nicht vorseslich felbft peinigen, und aus vermeinter Pflicht, ober, weil man etwas Schones und Großes darein fest, alles hart= nädig von und weifen, wodurch das gestörte Gleichgewicht in unferm Innern wieder hergestellt, und das Gemuth für die Freude wieder empfänglich gemacht werden fonnte. In diesem traurigen Kalle befindet fich mein junger Freund, Kleombrot von Ambracien, den du, wenn du dich deffen noch erinnerft. mehr als einmal bei mir gesehen haft; einer von den jungften und eifrigften Unbangern bes Cofrates. Weder ich, noch Enrnbates, beffen Gefellichafter und Sausgenoffe er feit einiger Beit ift, noch Lais, die ihn wohl leiden mag, noch die holde

Musarion selbst, mit deren Seele er icon Sabr und Tag in einem fonderbaren Liebesverständniß fteht, vermögen etwas über die tiefe Schwermuth, die fich feiner feit dem unseligen Ercianis zu Athen bemächtigt bat. Er wirft fich felbst vor. baß er seinen Meister verlaffen babe, und nicht wenigstens auf die erfte Nachricht von der Verschwörung seiner Keinde gegen ihn fogleich nach Athen gurudgeflogen fen. Der Bebanke tödte ibn, fagt er, daß er fähig gewesen sen fich forglos einer wollüftigen Unthätigkeit zu überlaffen, indeffen der Un= blick und die Gesellschaft seiner getreuen, bis in den Tod bei ibm ausbarrenden Freunde das Einzige gewesen, mas dem besten aller Menschen zur Erleichterung seines graufamen Schickfals übrig geblieben fen. Rurg, ber arme Menfch fann fich felbst nicht verzeiben, daß Cofrates - ohne ibn fterben fonnte; als ob feine Gegenwart etwas anders hatte helfen fönnen, als feine obnebin überfrannte Cinbildung bis zum ganglichen Wahnfinn binauf zu treiben. Er besteht nun barauf, nach Ambracien zurückzugeben, und da wir ihn nicht mit Bewalt zurückhalten fonnen - noch wollen, wird er uns an einem ber nächften Tage verlaffen. Mich bunft felbft, es ift das Beste was er thun fann, und wir andern werden uns schr badurch erleichtert finden; denn ein Mensch, der, aller Vernunft jum Trop, in der Traurigfeit als in feinem Elemente leben und weben will, past nicht wohl in eine Gefellschaft, Die sich's zur Pflicht macht, Diefer schlimmften aller Krantheiten der Seele, jo viel nur immer möglich, alle Rabrung zu entzieben.

In biefer Dideficht fommt mir febr gu Statten, bag ich

meinen geliebteften Ingendfreund Kleonidas aus Evrene mit= gebracht babe, der einer von den Glücklichgebornen ift, die fic nur zeigen durfen um überall geliebt zu werden. Sier fteben ibm bereits alle Bergen offen, und es ift mein Glud, daß Lais in feinen Augen ju febr Gottin ift, als daß es einem Sterblichen geziemen fonnte, Ansprüche an iffe ju machen. Wie lange diefes religiofe Gefühl dauern wird, muß die Beit lehren; genug daß Lais fich an der Abgötterei, die er mit ibr treibt, genügen läßt, und es ihm nicht übel zu nehmen scheint, wenn feine Augen auf den weniger blendenden, aber ein Berg, bas nichts von ihnen beforat, unvermerft überschleichenden Reizen der fleinen Musarion mit einer besondern Anmuthung verweilen. Du murdeft dich mundern, Sippias, zu mas für einer zierlichen Noniphengestalt das Madchen in der furzen Beit, seitdem du fie zu Korinth fabeft, fich ausgebildet bat. Wenn ich nicht febr irre, fo ift sie der weinerlichen Rolle giemlich überdruffig, die fie, ihrem geiftigen Liebhaber gu Gefallen, feit einigen Bochen fpielen mußte; und ich wollte nicht dafür fieben, daß sie nicht in aller Unschuld, und ohne felbft zu miffen mas in ihrem fleinen Bergen vorgeht, zwischen dem iconen, immer beitern, immer gur Freude gestimmten Schwärmer Kleonidas, und dem duftern, traurigen, gleich einem Schatten einberichleichenden, feufgenden und flagenden Schwärmer Kleombrotus, Bergleichungen anftellt, die nicht jum Nachtheil des erftern ausfallen; jumal da der lettere fo tief in feinen Gram verfunten ift, daß er von dem allen nichts gewahr zu werden scheint.

Rleonidas ift aus Gunft der Natur und der Mufen gu=

gleich Dichter und Maler, beides mit einem nicht gemeinen Talent, wiewohl ohne Anfpruch auf eine Stelle unter den Meistern diefer Kunfte. Bas ich ihm zu Oprene von der iconen Lais fagte, brachte ibn auf den Ginfall, feine Idce, wie diefe Dame nach meiner Beschreibung aussehen mußte, in einem Bilde der Bebe, mit einer einzigen Karbe in der Manier des Zeuris gemalt, darzustellen. Du vermutheft leicht, daß dieß Racbild einer bloßen Idee, neben unfre Schönheits= göttin felbst gestellt, der Divinationsfraft des Malers feine sonderliche Ehre machte; auch konnt' ich ihn, sobald er die lettere felbit geschen batte, nur mit Gewalt abhalten, fein Bild ins Keuer zu werfen: aber, was und alle in Erftaunen fette, mar, daß die fleine Musarion - der Bebe meines Freundes fo ähnlich fah, als ob fie ihm dazu gefeffen hatte. Natürlich veranlaßte dieß mancherlei Scherze, wobei die beiden betroffenen Versonen die Miene batten, als ob sie nicht übel Luft batten Ernft barans ju maden. Immer ift biefes Spiel bes Zufalls, das einer somvatbetischen Abnung so ähnlich fieht, fonderbar genng. Bergeibe, Sippias, daß ich dich fo lange bei einem Unbefannten aufbalte, der dich wenig intereffiren fann. Aber ich hoffe, du wirft ihn perfönlich kennen fernen, und es mir dann eber danken als übel nebmen, daß ich euch icon in voraus in Befannticaft miteinander gefett habe. Weniger gleichgültig wird dir auf alle Kalle fenn, gu boren, daß unfer edler Freund Eurybates glücklich aus ben Klauen feiner Lamia berausgeriffen worden ift; wenigftens noch zeitig genug, um nicht ganz von ihr aufgezehrt zu werben. Wirklich waren wir, Lais und ich, in febr ernfilichen Berathichlagungen begriffen, wie wir dabei zu Berte geben wollten, ohne daß nie nich zu mehr, als nie Willens ift, verbindlich zu machen icheinen möchte: als ein abermaliger Bufall, oder vielmehr Eros, der wirklich ein gang besonderes Spiel mit und Megineten treibt, und auf einmal aller weitern Mube überhob, die Cache ju einem glücklichen Ende ju bringen. Du erinnerft bich ohne Zweifel noch der iconen Drofo, einer von den drei Grazien unfrer Freundin. - wie wir ibre drei gewöhnlichen Unswärterinnen zu nennen pflegen, feitdem fie von mir zu diefer Burde erhoben murden. Un einem diefer letten Abende führte und Lais an das Ufer einer fillen fleinen Bucht, die an einen Theil ihrer Garten anspult, um uns bas Bergnugen des Kischens mit ber Ungel zu verschaffen. Eurobates mar auch dabei. Bufälliger Beife batte fich bie icone Drojo mit ibrer Ungelruthe auf einer unfichern Stelle zu weit binausgewagt; der Auf glitichte ibr aus, fie verlor bas Gleichgewicht, und fiel ins Waffer. Eurybates, der es zuerft gewahr murde, und, wie die meiften Athener, ein guter Schwimmer ift, fpringt ibr augenblicklich nach, er faßt fie beim erften Auftauchen mit beiden Armen, und bringt fie glüdlich and Land. Der Schrecken bes Ralls und die Schamröthe, in naffem Gewande von dem tapfern Eurybates auf das dichtbegraste Ufer gelegt worden ju fenn, mar, nebft den Scherzen, welche das arme Madden von ihren Gefrielen beim Umfleiden auszuhalten hatte, das Schlimmfte, mas diefer Bufall nach fich jog. Das Befte bavon mard ihrem edeln Retter gu Theil: denn feit diefem Augenblick machte fich die holde Drofo jur Beherricherin feines Bergens, und von Lufandra mar fo wenig mehr die Nede, als ob sie nie in der Welt gemesen sev. Kleombrot ist in dieser Nacht verschwunden. Der Tag unserer Abreise nach Milet rückt heran. Ich begleite Lais, Kleonidas begleitet mich. Europates hat glücklicherweise Geschäfte zu Milet. Daß Musarion und die drei Grazien von der Partie sind, versteb sich

Mache mir die Frende, lieber Sippias, recht bald Nachricht von dir und dem schönen Svrasus zu erhalten, und von
enerm Torannen, den ich ohne Bedenken zum Selbstberrscher
aller eurer Demokratien und Oligarchien fronen würde,
wenn König Jupiter, dessen Statthalter (nach Homer) die
beseepterten Herren auf Erden sind, mir seine Machtvollkommendeit nur auf eine balbe Stunde überlassen wollte.

51.

# hippias an Aristipp.

Man ift es an den Athenern zu fehr gewohnt, daß sie ihren größten und verdientesten Männern am übelsten mitspielen, als daß die gerichtliche Mordung des alten Sofrates sonderliches Aufsehen in Griechenland gemacht haben sollte. Hätte sich Anaragoras und noch vor kurzem Diagoras der Melier, der ein eben so mackerer Mann und ein noch besserer Kopf als der Sohn eines Sophroniskus war, nicht bei Zeiten aus dem Staube gemacht, so wurde dieser die Ehre nicht ers

balten baben, der erfic ju fenn, den fie (fagt man) aus der Welt ichafften, weil er ju weife für fie mar.

Unter uns, Ariftipp, ich glaube man fagt den Athenern und der Weisheit mehr Boles nach als fie verdienen. Der aute Sofrates batte mit aller feiner Beisbeit, die am Ende den Athenern weder warm noch falt gab, ihrentwegen noch lange leben fonnen, wenn er durch feine Gronie, und ben Kannischen Muthwillen, alle Leute die fich mit ibm einließen au neden und in die Enge zu treiben, und durch das ewige Cinmifden in fremde Angelegenheiten und alles beffer Biffen als andere, fich nicht schon seit langer Zeit verhaßt, und durch feinen anscheinenden Müßiggang und seine armselige Lebensart noch obendrein verächtlich gemacht hatte. Nach Solons Gefeßen foll jeder Burger der dritten Claffe entweder irgend eine nübliche und ehrliche Profession treiben, oder der Republif unmittelbare Dienste thun. Sofrates that, ihrer Meinung nach, weder dieses noch jenes: denn daß er tagtaglich an allen öffentlichen Orten zu feben und zu boren war, und von einer Bude und Werkstatt zur andern ging, um die Leute mit seinen Fragen und Subtilitäten (wie sie es nann= ten) zu beunruhigen, wurde ihm natürlicher Weise von dem gemeinen Mann, und felbit von den meiften aus den bobern Claffen, für feine Befchäftigung und gu feinem Berdienft angerechnet, wie aut er felbit es auch bamit meinen mochte.

Wenn wir niemand Unrecht thun wollen, Ariftipp, muffen wir billig fenn. Um die Schuld ber Athener in diesem fatalen handel richtig abwägen zu fonnen, mußten wir untersucht haben, ob fie in ihrer Lage und vermöge ihrer gewohnten Vorstellungsart anders von ihm denken konnten; und wer dieß untersuchen wollte, mußte sich völlig an ihren Plag stellen können.

Dier in Sprafus bort man die verschiedenften Urtheile über diefe Tragodie, die, fo lange fie die Renigfeit bes Tages war, auch das Einzige mar wovon überall gesprochen murde. Die meiften batten viel an dem Benehmen des Belden ausaufegen, besonders murde der spottende und troßende Ton womit er fich gegen seine Nichter vertheidigte, oder vielmehr nicht vertheidigen wollte, fast allgemein getadelt. Doch fanden fich auch einige, denen diefer Ton der einzige fchien, der fich für ihn schickte, wiewohl er leicht voraussehen konnte, mas er ihm toften werde. Aber in Ginem Puntt ftimmt gang Gpratus überein, daria nämlich daß er unrecht gethan babe, den Beiftand zur Alucht, den ihm fein Arennd Ariton anbot und beinabe aufdrang, fo eigenfinnig auszuschlagen. Wenn er auch (fagt man) auf fich felbft und feine Freunde und Beib und Kinder feine Rudficht nehmen wollte, fo mar es Pflicht eines guten Burgers, den Athenern die Nachreue über ein ungerechtes Urtheil und den Tadel aller übrigen Griechen zu ersvaren. Vornehmlich murde der Grund seiner Weigerung gang unhaltbar gefunden. "3ch bin, fagte er, ben Gefegen der Republik Gehorfam fculdig; meine gefehmäßigen Richter haben mich nach dem Gefes zum Tode verurtheilt; alfo bin ich schuldig das Urtheil an mir vollziehen zu laffen." -Gleichwohl (wenden die anders Denkenden ein) mar er felbst überzenat, daß er unschuldig verurtheilt worden sen. Satte dieß feine Nichtigkeit, fo war er nicht nach dem Befes verurtheilt: benn bas Gefet verdammt feinen Unschuldigen. -"Aber, fagte Cofrates, ich bin nicht gum Richter über meine Richter gefett; ich fann mich alfo ihrem Urtheil beswegen, weil es ungerecht ift, nicht entzieben; denn dadurd murde ich mich eigenmächtig zu ihrem Michter feben." - 3ch habe biefen Ginmurf in feinem Namen öfters geltend gemacht, und es ift mir von niemand eine Antwort geworden, die ihn wirflich entfraftet batte; auch gestebe ich, daß ich ibn, in ber bürgerlichen Ordnung der Dinge, für unwiderleglich balte. Bober fam ce alfo, daß jedermann, wenn er nicht weiter fonnte, fich auf fein innerftes Gefühl berief, welches fich die= fem Argument unabtreiblich entgegenstemme? Die fann die Bernunft mit unferm innern Gefühl deffen mas recht ift in Biderfpruch fteben? - Bore, wie ich mir diefes Problem aufloje, und fage mir deine Meinung davon. Das Gefühl, worauf fich meine Untisofratifer beriefen, ift nichts anders als eine dunfle Vorftellung des Widerfpruche, ber gwijden bem nothwendigen Gefes der Natur und den verabredeten Gefesen der bürgerlichen Gesellschaft vorwaltet. Die Natur bat uns bie Gelbsterhaltung zur erften aller Pflichten gemacht. Alle andern fieben unter diefer, und muffen ihr im Kall eines Susammenfioßes weichen; denn um irgend eine Pflicht erfüllen ju tonnen, muß ich ba fevn. Da alfo diefes Naturgefet allen bürgerlichen vorgebt, fo fonnte Cofrates den Cat, daß er fich feines Nichteramtes über seine Nichter anmaßen durfe, nicht gegen die Pflicht der Gelbfterhaltung geltend machen. Du wirft mir vielleicht einwenden: "wenn biefer Schluß gelte, fo fen auch ein rechtmäßig Verurtheilter befugt, fich ber verdienten Strafe zu entziehen, wenn er tonne" — und ich habe feine andere Antwort hierauf als — Ja!

Auch Dionvssus scheint, troß seinem Tvraunenthum, der Meinung zu sevn, daß Sofrates sich hätte retten sollen, da er es mit Sicherheit konnte. Als neulich in seiner Gegenwart von dieser Geschichte gesprochen wurde, sagte er: ich bedauere den alten Mann; er sollte willkommen gewesen sevn, wenn er sich zu mir hätte flüchten wollen; weder seine Philosophie noch sein Dämonion sollte ihm die mindeste Ansechung in Siellien zugezogen haben. — Doch genug von einer Sache, die nun nicht mehr zu ändern ist.

Wenn euch Kleombrotus lieb ift, so verliert ihn ja nicht aus den Augen. Ginem Schwärmer von diefer Stärke oder Schwäche (wie man's nehmen will) ift nicht über die Gaffe zu Sein vertrauter Umgang mit dem jungen Plato bat ibm unwiederbringlichen Schaden gethan. Es ift mit ichwachen Röpfen, die fich an folde meteorische Menschen hangen, wie mit Leuten von mittelmäßigem Bermögen, die in vertrauter Gefellschaft mit reichen Praffern leben und es ihnen gleich thun wollen; sie geben bei Beiten zu Grunde, wiewohl fie feinen größern Aufwand machen als den diese sehr wohl ausbalten tounen. Plato ift ein weit größerer Schwärmer als Kleombrot; aber er ift ihm auch eben fo febr an Beiftesfraft überlegen. Plato wird von seiner Schwärmerei, wie ein guter Meiter von feinem Pferd, immer Meifter bleiben, oder boch nur felten und ohne Schaden abgeworfen werden; mit dem armen Phaëthon Alcombrot geben die Sonnenpferde durch, und ich besorge es wird fein gutes Ende mit ihm nehmen. Ich habe nicht gern mit folden Menschen zu schaffen; dieß war die Urfache, warum ich mich deinem Gedanken, ibn mit uns nach Sprakus zu nehmen, fo ernftlich widerseste.

Aleonidas fonnte mir auch blok als dein Freund nicht gleichgultig fenn; um fo mehr dante ich bir fur feine Befanntschaft, da ich mir viel Bergnugen von ihr verspreche. Der Bufall, daß feine aus der blogen Phantaffe gemalte Bebe der jungen Mufarion fo äbnlich fab, ift in der That (vorand: gefest die Alebnlichkeit fer wirklich fo groß als du fagft) ein artiger - Bufall, und weiter nichts. Denift du dir etwas bei ben Worten . . . fomvathetische Abnung? Ich fann mir nichts dabei benten. Ich weiß von feiner andern Sympathie, als von Uebereinstimmung der Gemuther aus Aebulichkeit der Gefühle und Neigungen. Was hat aber diefe mit Ahnungen ju thun? Wie fame der Menfch ju Uhnungen? Welches unfrer Organe follte bas Behifel terfelben fevn? Wenn ich Uhnungen zugeben müßte, fo febe ich nicht, marum ich nicht aus gleichem Grunde alles Qunderbare und Unglaubliche für möglich halten müßte, was unfre Mothologen aus Meguptischen, Arabifchen und Sprifchen Sagen und Volksmährchen in unfre Götter- und Beldengeschichte übergetragen haben. Alle diese Phantasmen geboren ins Gebiet der Dichter, und fonnen unter ihren Sanden gur Unterhaltung des großen Saufens, und, mit Geift und Geschmack behandelt, fogar jum Bergnugen der Berftandigen dienen; aber in die Reihe ber Urfachen, woraus die wirflichen Dinge erflarbar find, follen fie fich nicht ftellen.

Dionysius, nach welchem du dich erfundigest, ift noch

immer mit den gewaltigen Jurüftungen beschäftiget, deren Anfang du gesehen hast. Sprakus sieht wie ein einziger ungeheurer Werfplat aus, wo sich alle wiederaufgestandenen Kureten, Evslopen, Chaloben und Telchinen der Vorwelt das Wort gegeben hätten, mit allen Künstlern und Wersmeistern der jetigen Zeit zusammen zu kommen, um alles Metall im Schooß der Erde und alles Holz auf ihren Vergrücken zu einer Unternehmung, wie die Welt noch keine gesehen hat, zu verarbeiten. Man muß gesteben, daß Dionossus alle möglichen Maßregeln nimmt um seiner Sache gewiß zu senn, und daß die Kunst, große Dinge mit kleinen Mitteln zu thun, keinen Reiz für seinen Chrzeiz zu baben scheint. Es ist nun kein Scheimniß mehr, daß alle diese Kriegszurüstungen den Carzthagern gelten, und die Feindseligkeiten sind im Vegriff auszubrechen.

Je näher ich die Sprakusaner kennen lerne, je mehr überzeuge ich mich, daß die Athener (mit Erlaubniß der schönen Lais zu sagen) ein gutartiges, leuksames und verständiges Wolk in Vergleichung mit ihnen sind. Es ist leicht vorher zu sehen, daß die Harmonie, die seit einiger Zeit zwischen ihnen und dem Dionossus zu besiehen scheint, von keiner langen Dauer sehn wird. Die Cupatriden von Sprakus können und werden sich nie mit ihm aussehnen, und lauern Tag und Nacht, mit einer Unruhe und Ungeduld die er nur zu sehr gewahr wird, auf Gelegenheit, ihn entweder, wenn es mit Vortheil geschehen kann, offenbar anzugreisen, oder in eine der Schlingen zu locken, die sie ihm überall zu legen bestissen sind. Ich möchte wohl wissen, wie es möglich wäre, daß ihn

bieß nicht miftranisch, aramebnisch, feindselig und streng gegen Leute machen follte, von beren verfiedten Dolden er allenthalben umringt ift. Man bert die bitterfien Klagen, daß feine zwei oder drei Burger aus den hobern Claffen mit einander fprechen tonnen, obne fich von Aufvaffern und Angebern belauscht zu seben: als ob dieß eine andere Ursache batte, als weil Dionrfins ficher barauf rechnen fann, daß nicht leicht zwei oder drei Personen diefer Urt beisammen: fteben, ohne eine Verschwörung gegen ibn zu verahreden. Sie zwingen ibn zu tprannischen Magregeln, und schreien dann über feine Gewaltthätigfeit und Granfamteit. Bare er nicht immer von etlichen Freunden, die einerlei Intereffe mit ibm verbindet, und von einer ausländischen Leibmache, auf die er fich ganglich verlaffen fann, umgeben, fo mochte er der weifefte und befte aller Kurften fenn, er mare feines Lebens feinen Augenblid ficher. Babrlich es gebort ein Mann wie er bagu, ein Mann, deffen Charafter ein fo fonderbares Bemisch von Kener und Ralte, von ftrenger Vernunft und launenhaftem Dig, von Geschmeidigkeit und Unbiegsamkeit, Sumanität und Graufamteit ift, um fich unter folden Umftanden nur acht Tage auf dem Throne zu erhalten. Was das Volk im engern Ginn des Wortes betrifft, dieß bangt zwar, dem Unfeben nach, ziemlich farf an ibm; aber es gibt nichts Veranderlicher's in der gangen Natur als die Ginnes: art des Sprakufauers, und Dionvfius weiß recht gut, daß er fich auf feine Popularitat bei den untern Claffen eben fo wenig verlaffen fann, als er auf die Dankbarkeit eines Ariftofraten gablen barf, beffen Buncigung er burd die ausgezeichnetften Gunstbezeugungen zu gewinnen gesucht hat. Die arbeitsamen Classen hängen jest an ihm, weil er ihnen viel zu verdienen gibt, und weil die großen Zurüstungen, woran sie für ihn arbeiten, große, wiewohl dunkle und unbestimmte Erwartungen in ihnen erregen, auf deren Ausgang sie gespannt sind; aber ich stehe ihm nicht dasür, daß sie sich nicht, wenn der Krieg ausgebrochen sevn wird, beim ersten widrigen Zusall von irgend einem stürmischen Demagogen durch eine einzige mit emphatischen Phrasen und gigantischen Kiguren ausgestopfte Rede plöslich umwenden, und dabin bringen lassen, die Wassen, an welchen sie jest arbeiten, anstatt gegen Carthago, gegen Dionvisus zu gebrauchen. Auch versieht er sich keines Bessen zu ihnen, wiewohl er ihnen außerlich das unbefangenste Verstrauen zeigt.

In Ermangelung anderer Vorwurfe — und in der That siehe ich nicht, was an seiner Regierung mit Grund auszusießen wäre — bemühen sich seine Feinde, ihn dem Volk als einen Menschen ohne Neligion und ohne Sitten verhaßt zu machen. Es gibt zwar schwerlich ein unmoralischeres, versderbteres, leichtsertigeres und ruchloseres Volk auf diesem Erdenrund als die Sprakusaner; alle Laster, wegen deren ehemals Spharis, Arotona und Tarent berüchtigt waren, gehen unter ihnen ziemlich öffentlich im Schwang; Athen und Korinth haben dermalen nichts vor ihnen in diesem Punkte voraus: aber dafür sind sie eiseige Gögendiener, und halten scharf über gewisse gesestliche Formen. Weder das eine noch das andere ist bei Vionpsins der Fall; er denkt sehr frei, und erlaubt sich zu handeln wie er denkt. Vefanntermaßen nahm

er fich, als die Spratufaner in ihrem erften Aufstand acgen ihn feine erfte Bemablin ermordet batten, auf Ginen Tag amei andere (eine aus Lofri und die andere aus Sprafus) die mit ihm und unter fich felbit in dem besten Ginverständniffe leben. 3ch will die Freiheit, die er fich dadurch gegen die in Griechenland eingeführte Sitte berausnahm, feineswegs und am allerwenigsten aus politischen Grunden rechtfertigen; aber die Natur entsett fich doch nicht vor einer solchen That! Wenn die Bigamie gegen die Griechische Sitte ift, fo ift bingegen die Bielweiberei in den Morgenlandern allgemein; und am Ende, wenn er mit feinen zwei Trauen und fie mit ihm zufrieden find (wie das wirklich der Kall ift), wem fann es nicht gleichgultig fern, ob er nur Gine Gemablin und ein halb Dugend Rebeweiber, ober zwei Gemablinnen und fein Rebeweib bat? Aber du follteft boren, was diese tugendbaften Sprakufaner, die, ohne alles Bedenten, chebrecherischer Beife fo viele Frauen haben als fie bestreiten fonnen, für ein Aufbebens über diefe Unthat des Torannen machen, und mas ibre ebemaligen Bolfsredner, aus diefer Beranlaffung, der Eprannie für Lobreden halten! Doch bas alles ift nichts gegen eine andere Abicheulichkeit, die das tyrannische Ungebeuer begangen bat. Bore an und erstaune, daß die menschliche Natur eines folden Grauels fabig ift! Du erinnerft bich vermuthlich noch der großen Bildfäule des Aefculaps mit dem langen dicklockigen maffivgoldnen Barte, die in feinem Tempel ju Sprafus ficht. Stelle bir vor, daß ber Unmenfch - ber jest freilich zu feinen großen Ausgaben viel Geld nothig bat - fich gottesvergeffenerweise erfrechte, dem marmornen Aefeu-Bieland, fammtl. Beife. XXII. 20

lap feinen goldnen Bart - abideren ju laffen, und den Krevel noch gar durch einen Scherz (der freilich in einer Aristophani: fchen Komodie ben Athenern großen Spaß gemacht hatte) rechtfertigen zu wollen. Es fen gegen alle Bucht und Ordnung. fagte er lachend, daß der Sohn einen jo großen Bart führe, da fein Bater Apollo gar feinen babe. Mit einem abnlichen Vorwand ließ er Jupitern neulich seinen, ich weiß nicht wie viele Talente ichweren goldnen Mantel abnehmen. Was foll, fprach er, Jupitern ein goldner Mantel? Im Commer ift er ju fdwer, und im Winter ju falt; Jupiter gibt mir feinen unbequemen Talar, den ich beffer brauchen fann, und ich gebe ibm dafür einen hubschen wollenen, der für Commer und Binter taugt; fo ift beiden geholfen. Du fannft dir faum porftellen, Arifipp, welchen Schaden Dionpfins fich burch diesen wißigen Tempelrand bei den gottseligen Sprafusanern gethan bat, und was er fich nun alles nachfagen laffen muß, weil man einen Menschen, der fo gottlofe Dinge fagen und thun fonnte, aller möglichen Abscheulichkeiten fähig halt.

Dionysius lacht dazu, und geht seinen Weg. Als ich ihm einsmals meine Verwunderung darüber zeigte, wie er noch Lust haben könne, ein Volk zu beherrschen, das nicht werth sew einen guten König zu haben, antwortete er mir: "Ich weiß nicht ob es irgendwo in der Welt ein Volk gibt, das einen guten König werth ist. Jedermann treibt was er am besten zu versiehen glaubt, und das erste worauf er zu sehen hat, ist kein Pfuscher in seiner Kunst zu sewn. Hatte ich vor zwölf Jahren gewußt was ich jest weiß, so möchte ich vielleicht in der Dunkelheit geblieben sewn. Jest

habe ich feine Wahl mehr, und da ich nun einmal den Konig frielen muß, fo hatte ich Unrecht wenn ich ihn nicht gern fpielte, und mir eine Art von Epaß aus dem narrifden Wettfampf machte, worin ich mit den Sprafuffern befangen bin. Denn wirklich ringen wir aus allen Kraften mitein= ander, ich, ob ich fie durch eine vernünftige Regierung zwingen könne gerecht gegen mich zu werden; fie, ob fie mich burch Undanfbarfeit und unartiges Betragen dabin bringen fonnen. ihre Vorwurfe und Verleumdungen ju verdienen. Aber es foll ihnen nicht gelingen. Ich werde sie immer regieren wie fie es nothig baben: mit dem hirtenstabe, wenn fie fromme Schafe find, mit der Peitsche, wenn fie die Affen mit mir frielen wollen. Wer den Sprafuffern an meinem Plat Gutes thun will, muß es ihnen aufdringen, und auf ihren Undank rechnen. Ich mache mir nichts aus ihrem Sab, wenig aus ibrer Liebe, bin gegen alles Bofe, mas fie mir thun konnen. auf meiner Sut, und gedente bei diefer Methode ruhig auf meinem Bette zu fterben, ungeachtet fie gegen mich complotiren werden, so lang' ich lebe."

Da alle Anscheinungen vermuthen laffen, daß Sicilien ber Schauplaß eines langwierigen Krieges werden dürfte, weil Carthago gewiß alle ihre Kräfte zusammennehmen wird, sich in einer für sie so wichtigen Insel zu erhalten, so ist es Beit, daß ich zur Ausführung meines Vorhabens, mein übriges Lebens in einer der lebhaftesten Städte des Griechischen Assens zuzubringen, Austalt mache. Es würde schon eher geschehen sehn, wenn ich mich nicht hatte bewegen lassen, einigen jungen Leuten ans den ersten Haufern dieser Stadt in

der Kunft zu reden Unterricht zu geben, und ihren Uebungen eine Zeit lang vorzusteben. Du wirft dich vielleicht mundern, daß ich mich, in dem Verhältniß, worin ich mit dem arawöhni= ichen Dionvfins ftebe, zu einem fo verdächtigen Geschäft habe entschließen fonnen. Er scheint aber wenig von den Rednern, die ich bilden werde, zu besorgen. "Das hatte ich dir nicht zugetraut, Freund Sippias, fagte er diefer Tage lachend an mir, daß du meine Keinde eine fo gefährliche Art von Waffen gegen mich gebrauchen lehren wurdest." - Gie follen fie für dich gebranchen, König Dionpfins, nicht gegen bich. -"Darauf möcht' ich mich nicht verlassen, erwiederte er, aber fo lange Sungen feine Dolde find, bat es nichts zu fagen. 36 bin felbst ein Liebhaber deiner Runft, und du wirft mir erlanden euern llebungen zuweilen beizumohnen." - Birflich fam er zwei = oder dreimal unversebens dazu, und feste neu= lich, wie zum Scherz, einen Preis für die beste Lobrede auf den berüchtigten Eprannen Buffris. "Ich babe ftarte Vermuthungen, fagte er lachelud, daß diefer Buffris, dem die Mothologen einen fo bofen Namen gemacht haben, ein gang guter Schlag von Kürften gewesen ift." - Meine jungen Eupatri: den strengten fich nun in die Wette an, wer den Buffris am svißfindiasten rechtfertigen und lobvreisen fonne, und der Preis murde vom Dionpfins selbst dem, der es - am schlech: teften gemacht hatte, guerfannt. - Das schwer' ich bir gu, Aristipp, wenn ich Sprakus verlage, wird der Tprann der Einzige fenn, von dem ich mich ungern trenne.

Du fichft daß wir in der guten Meinung von Dionnfind nahe zusammentreffen; und daß ich fein Bedenken tragen

wurde ihn, wenn es auf meine Stimme ankame, zum Beberrscher des ganzen Siciliens zu machen. Wenn du ihn
aber zum Antokrator aller Demokratien und Oligarchien in
Griechenland zu erheben gedenkst, so möcht' ich dich wohl bitten, nur einen einzigen Freistaat von hinlänglicher Größe,
um sich in der Unabhängigkeit erhalten zu können, übrig zu
lassen, wär' es auch nur, damit wir und unsersgleichen
nicht nöthig hätten unter den Garamanten oder Massageten
Schuß zu suchen, wenn es unserm irdischen Jupiter etwa einsiele, den Tyrannen etwas derber mit und zu spielen als
unsere persönlichen Freiheit zuträglich senn möchte. Ich siehe
dir nicht dafür, daß nicht auch einem Dionvsius so etwas —
Tyrannisches begegnen könnte.

52.

## An Hippias.

Die Urtheile der Sprakusaner über die heroische Art, wie Sokrates die lette Probe, worauf seine Tugend gesetzt wurde, bestanden hat, sind des Charakters, den du ihnen gibst, vollstommen würdig, edler Hippias. Es ist wirklich lustig, wenn solche Sphariten einen Mann wie Sokrates seine Pflichten lehren wollen. — "Es war seine Pflicht (fagen diese Virtuosen), Pflicht gegen Weib, Kinder und Freunde, sich selbst zu erhalten, und vornehmlich Pflicht gegen seterland, den Athenern die Nachreue über ein ungerechtes Urtheil zu ersparen.

Denn, ba er unschuldig war, fo fonnte ibn das Gefes nicht verdammen; feine Verurtheilung war also eine schreiende Un= gerechtigfeit." - Aber mober mußten denn die Richter daß er unschuldig war? Die Klage schien bewiesen zu fenn, und er weigerte fich den Gegenbeweis zu führen. Die Nichter mußten, den Gesehen zufolge, nicht nach bem, was fie glaubten oder nicht alaubten, sondern nach dem, was vor Gericht bewiefen und verhandelt worden mar, fprechen. Cofrates hatte alfo Mecht zu fagen: er fen durch die Gesetze von Athen ge= richtet worden, und muffe fich, als ein guter Burger, dem Urtheil unterwerfen. - "Aber, fagen jene, er war nich doch feiner Unfduld bewußt." - Unftreitig; die Frage ift nur: berechtigte ibn dieses Schuldbemußtsenn, das Urtheil seiner Michter zu cassiren, ober (was auf bas Nämliche binausläuft) fich demfelben durch die Alucht zu entziehen? Konnt' er das, obne fich zum Nichter über feine Nichter aufzuwerfen? Welcher Staat in der Welt mechte bestehen fonnen, wenn die Burger berechtigt maren, die Urtheile ihrer Obrigfeit zu controliren, und wenn jeder Ausspruch, den das Geset aus dem Munde feiner Wortführer über fie und ihre Sandlungen, Anfpruche, oder Streitigfeiten untereinander, gethan hatte, einer eigenmächtigen Revision der interessirten Parteien un= terworfen mare? Der Burger eines Staats begibt fich eben dadurch, daß er fich den Weseten besselben und der gesetsmäßig angeordneten Obrigfeit unterwirft, alles Rechts, fic aegen ihre Entscheidungen aufzulehnen, oder die Vollziehung derfelben zu verhindern. - "Aber (wendet man ein) warum emport fich gegen diefen unläugbaren Ausspruch der Bernunft

ein gebieterisches Gefühl in und, welches wir nicht zum Schweigen bringen fonnen ?"- Dich dunft, Sippias, du haft bierauf bie mabre Antwort gefunden. Dief Gefühl hängt an einer andern Ordnung der Dinge; es ift weder mehr noch weniger als ber mächtige Erhaltungstrieb, den die Natur in alle lebenden Wefen gelegt hat. Rur darin fann ich dir nicht bei= ftimmen, wenn du diefen Trich jum bochften Naturgefes und ben Geborsam gegen dieses Geset zu einer Pflicht machft, welcher alle andern weichen muffen; denn, nach meinem Begriff, vernichteft du dadurch fogar die blofe Möglichkeit deffen mas ich mit Sofrates Tugend nenne. 3ch merde gur Selbfterhal= tung von der Natur aufgefordert, und bin berechtigt, meis ner Erhaltung alle andern Oflichten, im Kall des Busammen= ftoges, nachzusehen; aber ich bin nicht dazu verbunden. Ich bin ein freies Wesen; will ich mich meines Nichtes be= geben und mich felbit für andere anfopfern, fo ift feine Macht in der gangen Natur berechtigt mich daran zu hindern. Berubt nicht die mefentlichfte Pflicht des Burgers, fein Leben für die Vertheidigung des Vaterslandes zu magen und bin= augeben, lediglich auf diesem Rochte? Ucberhaupt fenne ich feine Tugend, die nicht in freiwilliger Aufopferung besteht, und von der Größe des Opfers ihren böhern oder niedern Werth erhalt. Tugend ift, nach meinem Begriff, morali= fches Seldenthum; niemand ift verbunden ein Beld gu fevn. 36 verdente es daber einem Schuldigen nicht, wenn er fein nach dem Gefen verwirftes Leben durch die Rlucht rettet: aber ich ehre und bewundere den Schuldlosverurtheilten, ber lieber fich felbit aufopfern, als feinen Mitburgern ein Beifpiel des Ungehorfams gegen die Gefete geben will. Gine fo cdelmuthige Gefinnung mag (wenn man will) an jedem andern als etwas Berdienftliches angeseben merden; an Cofrates war fie nicht mehr, als was alle, die ihn fannten, von ihm zu erwarten befugt maren. Satte er nicht bei jeder Belegenheit zu erfennen gegeben, daß er die Rechte des Menschen ben Pflichten bes Burgers unterordne? Satte er nicht bas Sauptgeschäft seines Lebens baraus gemacht, feiner Republik gute Burger zu erzichen, und fich felbft als ein Vor bild aller Burgertugenden darzustellen? War es nicht eine auszeichnende Gigenschaft seiner Sittenlebre, daß er fogar die guten Angewöhnungen, ju welchen und die Pflicht gegen und felbst auffordert, vorzüglich deswegen zu empfehlen pflegte, weil fie und geschickter machten, unfre Burgerpflichten ju erfüllen? Wie mare es einem folden Manne angeftanben, ein foldes Leben, bloß um deffen Dauer zu friften, fo nah' am Biele noch burch eine Sandlung ju entehren, moburch er feine eigenen Grundfaße fo gröblich verläugnet haben murbe? Die ftanbhafte Beigerung, seine Bande von Ariton gerreißen gulaffen, fette feinem gangen Leben die Krone auf: da hingegen, wenn er dem Triebe der Gelbfterhaltung und ben Bitten feines Freundes nachgab, diefe einzige Schmach: beit feine eigene Ueberzengung von der Wahrheit feiner Lehre verdächtig gemacht, und die gute Wirfung feines bisberigen Beifpiels entfraftet, ja bei vielen ganglich vernichtet, ibn felbst aber auf ewig in den großen Saufen der alltäglichen Menschen berabgestoßen batte, die feinen bobern Beweggrund fennen als ihren perfonlichen Vortheil, und immer bereit

find, diefem bas Befte des gangen Menfchengefchlechts auf-

Uebrigens wollen wir nicht vergessen, daß Sofrates auch von seinem Damonion (wie er dem Ariton gesagt haben soll) von der Flucht aus dem Gesängniß abgehalten wurde, und also voraus versichert war, daß die Sache übel ablausen würde. Ich denke, wir werden den Helden überhaupt fein Unrecht thun, wenn wir vorausseschen, daß sie alle, so viel ihrer je gewesen sind, immer mehr oder minder ein wenig geschwärmt haben. Sofrates glaubte in ganzem Ernst an eine göttliche Stimme, die sich von Seit zu Seit in seinem Innern hören lasse; und für einen so einsachen schlichten Mann wäre dieß Einzige schon mehr als hinreichend gewesen, ihm so viel Stärke zu geben, als er nöthig hatte, in einem Alter von mehr als siebzig Jahren dem Tod mit Muth entgegenzugehen. Und so viel von Sofrates ehrwürdigen Andenkens.

Daß unfre Freundin Lais in Milet Aufschen macht, brauche ich dir kaum zu fagen; das versteht sich von selbst, wiewohl wenig Städte in der Welt senn mögen, die sich schönerer Weiber rühmen können, als diese präcktigste, reichste und wollüstigste Handelsstadt von Jonien. Da sie sich öfters und allenthalben wo für sie selbst etwas Merkwürdiges zu sehen ist, wenigstens durch das dünne Silbergewölf eines Koischen Schleiers, sehen lößt, und hier ungefähr auf dem nämlichen Kuß lebt wie zu Korinth, so sehlt es ihr unter den Ersten und Neichsten dieser üppigen Metropolis uicht an Ansbetern, die sich in die Wette bestreben, einen günstigen Wicken.

Aber noch bleibt fie ihrem ersten Plan getren, schreckt zwar niemand ab, muntert aber auch niemand auf, nimmt nur fleine unbedeutende Geschenke an, und macht einen Aufwand, als ob die Quelle, worand fie icovft, nie verfiegen tonne. Dick alles erhöht die Achtung nicht wenig, die man ichon ber bloken Schönheit, felbit in einem unscheinbaren Aufzuge gu erweisen geneigt ift; fogar die Setaren betrachten fie mit einer Urt von Ehrfurcht, und wurden fich geschmeichelt finden, wenn fie eine fo vollkommne Perfon an der Spike ihres Dr= bens erblickten. Man fragt einander, wer fie fen, und es geben zwanzig verschiedene Mahrchen, immer eines wunder= barer als das andere, über ihren mahren Ramen und Stand, und ihre geheime Geschichte bernm. Ich wurde, wenn ich ihr Vertrauen auch weniger befäße, leicht errathen, wohin bieß alles zielt; und ich bin ganglich der Meinung, daß es der einzige Beg ift, ihren Boblstand auf eine Art, die ihrer nicht gang unwürdig ift, ficher zu ftellen. Das Rabere hier= über zu feiner Beit.

Mein Kleonidas gefällt allgemein, und strahlt von Freude und Wone, da er hier, mit lauter schönen Gegenständen umgeben, sich in seinem wahren Elemente fühlt, und, wie er sagt, erst jest recht zu leben anfängt. Er sindet in Milet alles beisammen, was den seurigsten Liebhaber der Künste die das Leben verschönern befriedigen kann: die herrlichten Werke der edeln und zierlichen Jonischen Baufunst, eine zahllose Menge Vildsäulen von den besten Meistern, und reiche Gemäldesammlungen aus allen Schulen, vornehmlich von den berühmtesten Malern unserer Zeit, Polygnot, Zeuris, Parrha-

fins, Timanthes, Paufias; Eurenidas, Arelledor, und andern. Er bringt einen großen Theil feiner Beit damit zu, alle diefe Runftwerfe zu findiren, und, indem er einem jeden das, worin er vorzüglich ift, abzulernen sucht, zu einer eigenthümlichen Manier zu gelangen, die ihn von allen unterscheide, und ihm von niemand fo leicht nachgemacht werden fonne. Die es ibm gelingen werde, wird die Beit lebren. Noch ift er wenig mit fich felbst zufrieden, und fcbilt und Idioten, wenn wir etwas icon finden, das er gemacht, oder vielmehr angefangen bat; benn noch fann er nicht von fich erhalten, etwas fertig ju machen. Vornehmlich preiset er fich glücklich, daß er durch die Befanntschaft mit Lais von seinen vermeinten Idealen, oder Phantasmen (wie er fie nennt) gur Matur felbft gurud: geführt worden fen. Wenn ich, fagte er, es einmal dabin gebracht baben werde, irgend einen bestimmten Bug ihrer Augen= brauen richtig zu zeichnen, und nur eines ihrer Ohrlaprchen fo zu malen wie ich es febe, will ich mich für feinen fleinen Runftler balten.

Aleombrot ift in feinem Ambracien angelangt, und ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, daß ihn die vaterländische Luft vielleicht allmählich wieder zurecht bringen könnte. Wenigestens halte ich es für ein gutes Beichen, daß er die Trennung von der Gefellschaft, die er verlassen hat, zu fühlen, und, ohne es sich felbst zu gestehen, ganz heimlich sich zu uns zurückzumunschen scheint. Sollte diese Disposition zunehmen und bis zur Sehnsucht steigen, so ist beschlossen, ihn zu uns einzuladen; und ich zweiste kaum, daß die zärrliche Musarion sich feine große Gewalt anthun mußte, ihm den ersten Plaß

in ihrem herzen wieder einzuraumen, wenn er mit einem aufgeheiterten Geficht zu ihr gurudfehrte.

Ich bin im Begriff, eine Reise burch alle Städte von Jonien und Karien zu machen, und gedenke mich zu Ephesus lange genug zu verweilen, um dich da zu erwarten. Was wolltest du länger in dem unruhigen Sprakus? Wie schön auch Himmel und Erde in Sicilien sind, mit dem warmen Glanze dieses Himmels der mich umfließt, mit der üppigen Pracht dieser Erde, mit der herzerweiternden Milde der wolslüstigen Blumenluft, die ich hier athme, kurz mit dem Leben in diesem Götterlande ist nichts anders zu vergleichen.

#### 53.

## Alcombrotus an Ariftipp.

Laß ab von mir, guter Aristipp! Alle beine Mübe, mir das Bild des gewaltsam sterbenden Sofrates und das Gefühl meiner Undankbarkeit gegen ibn erträglich zu machen, ist verzgeblich. Niemals, niemals werd' ich mir verzeihen können, daß ich die heiligste der Pslichten einer phantastischen Leidensschaft und selbstsüchtigen Weichtickeit auszuopfern fähig war! Und daß ich es nicht könne — daß die Zeit, die alle andern Seelenschmerzen beilt, nur für die meinigen keinen Balfam babe, dafür hat Plato gesorgt.

Diefer Tage wird mir ein Buch von Athen zugeschickt, Pbadon betitelt, worin Plato diefen Cleaten seinem Freunde

Ecefrates erzählen laßt, wie Sofrates am Tage feines Todes fich noch mit den Seinigen unterhalten und überhaupt bis jum letten Augenblich fich benommen babe. Dem Buche mar ein fleines Stud Papier beigefügt, worauf nichts als das einzige furchtbare Wort Lied! mit großen Buchftaben geschrieben ftand. - Unmöglich fonnt' ich dir beschreiben, wie mir beim erften Unblick diefer Rollen gu Muthe mar. Es mabrte eine aute Beile, bis ich nur die Buchstaben zu unterscheiden vermochte; mehr als Einmal ergriff ich das Buch mit gittern= ber Sand, und mußt' es immer wieder bei Geite legen. Aber, wie ich endlich die Augen wieder gebrauchen tonnte, und bis zu der Stelle gefommen mar, wo Phadon alle Athener, die fich an diesem traurig feierlichen Tage um ihren bem Tode geweibten Freund und Bater versammelt batten, aufgablt, und Echefrates fragt: waren auch Answartige dabei? und Phadon den Simmias, Cebes und Phadondes von The: ben, und den Euflides und Terpfion von Megara nennt, und dann auf die Frage: wie? waren denn Aristipp und Rleom= brot nicht auch da? die Antwort gibt: nein, es hieß fie waren ju Acgina - fiel mir das Buch aus der hand, mir ward finfter vor den Angen und ich fant zu Boden.

Von biesem Augenblick an sind mir die schrecklichen Worte, "es hieß sie wären in Aegina," nicht aus den Gedanken gestommen; sie erklingen immer in meinen Ohren, und stehen allenthalten mit kolosischen Buchstaben geschrieben, wo ich hin sehe. Aber von diesem Augenblick an stand es auch sest und unerschütterlich in meiner Seele, was mir noch allein übrig sep. — Beneidenswürdiger Aristipp! Dir that das

perleumderische Berücht Unrecht; Dich batte die Vflicht nach Eprene abgerufen! Aber ich Unglückfeliger, ich mar zu Wegina!-In menigen Stunden fonnt' ich zu Athen fenn - mußte alles was vorgefallen war - hatte vierzig Tage um zur Befinnung ju tommen, und ließ mich, bald durch falfche Scham, bald durch die unmännliche Kurcht, ich würde den Anblick des geliebten Sterbenden nicht ertragen fonnen, bald durch die thorichte Soffnung, daß feine Freunde Mittel finden wurden ibn an befreien, gurudhalten, die ichonfte, bringendfte, beiligfte ber Pflichten zu erfüllen! - Rein, Ariftipp! mutbe mir nicht au, daß ich mit biefer Kurienschlange im Bufen, mit diesem in meinem Innern mublenden Bewußtsenn, langer leben foll! Daß ich leben foll, um in jedem Auge, das mich anblickt, die Worte zu lefen: er war in Aegina! - D Sofrates! wenn noch ein Mittel ift beinen gurnenden Schatten zu verföhnen, fo ift es dieß allein! Wenn noch ein Mittel ift, meine Seele von diesem schwarzen Alecken zu reinigen, fo ift es dieß allein! Und mar' es (wie du fagteft) allen andern Menfchen unrecht, eigenmächtig aus dem Leben zu geben, ich bin ausgenommen! Mir ift es Pflicht, dich im Sades, im Elpsium, im unsicht= baren Reiche der Geifter, überall wo du auch fenn magft, aufaufuchen, und fo lange ju beinen Rugen zu liegen, bis du mir vergeben baft! - Babne nicht ich fcmarme, Ariftipp! Meine Sinnen find in diesem Augenblick reiner, meine Scele freier als jemals - die Stunde ift da - ich hore den bumpfen Ruf der Unterirdischen - mas faum' ich langer? Lebe mohl, Arificor! - Lais! - Mufarion! - Lebet wohl! Vergest mich! ich bin nicht wurdig in euren Bergen fortzuleben.

54.

#### An Lais.

Der arme Kleombrot - gute Laista! - doch, du haft eine ftarte Seele, meine Freundin, ich ichone bich nicht. ift fein Abschiedsbrief, und hier das Bud, das ihm den letten Stoß gegeben hat - ben Stoß, der ihn von einem Relfen des Ambracischen Ufers in die Wellen fturzte. Der arme Jüngling! Er mar eines beffern Schicksals werth, und verdiente diesen kaltblütigen hämischen Dolchftoß von der Sand eines ehmaligen Freundes nicht! - Ich geftebe bir, Lais, ich bin aufgebracht über diefen ftolgen Abkömmling Pofeidons. "Es hieß fie maren in Acaina." - Und wo war denn er? - Plato war frank, fagt' er. - Conderbar genug! Er mußte alfo febr frant, fclechterdings unvermögend fenn, fich von feinem Lager gu erheben, oder er hatte fommen follen, und wenn er fich auch, gegen bas Berbot feines Argtes, in einer Canfte nach dem Kerfer hatte tragen laffen muffen. Oder war er etwa nur frank, um defto mehr Freiheit zu haben, den fterbenden Weisen fagen zu laffen was ihm beliebte? Wirklich fann man fich eines folden Argwohnes faum erwehren, wenn man fieht, wie er den chrlichen Cofrates noch in feinen letten Stunden feine Freunde in den verschlungenften Irrgangen der fubtilften Dialeftif herumtreiben läßt, und welche Mube der gute alte Mann fich geben muß, die simpelften Dinge in unauflösliche Anoten zusammengudreben, bloß damit der Scharffinnige Cohn des Ariston sich den Spaß machen tonne,

sie entweder wieder aus einander; zu wickeln oder zu zerschneiden, und seine Stärke in der eristischen Verierkunst vor den Athenern, den großen Liebhabern von Hahnens und Sophistenstämpfen, auszulegen. — Ich merke, liebe Laiska, daß ich zu verstimmt bin, um dich, wenn ich so fortführe, nicht sehr übel zu unterhalten: also lebe wohl, du Einzige, und vergiß der Abwesenden nicht.

55.

### Lais an Ariftipp.

Rein, unglücklicher, aber guter und bei aller beiner Schwäche edelmüthiger Alcombrot, du follst nicht vergessen werden! Und wenn noch etwas von dir übrig ift, dem es wohl thut wenn deine Freunde sich deiner oft mit Liebe und Wehmuth erinnern, so nimm diesen Trost mit dir hinüber in das bessere Leben, das dich dein Sofrates hossen ließ!

Wer hatte sich diesen Ausgang einbilden können, lieber Aristipp? — Und doch dringt sich mir zuweilen der Gedanke auf, wir hätten es sollen. Aber wer selbst wenig Anlage zu irgend einer Art von Schwärmerei hat, kann sich nie lebendig genug in einen solchen Kopf hineindenken, und läßt sich nicht träumen, was für Unbeil er in einem mit lauter Junder und Brennstoff angefüllten Gemüth anrichten kann.

Meine größte Sorge ift jest, die garte Mufarion finfenweise zu der fatalen Nachricht vorzubereiten. Erft wenn sie

fich nach und nach an den Gedanken, daß er nicht mehr ift, gewöhnt bat, darf fie die Art feines Todes erfahren. trane dir zu, du werdeft gern hören, daß Kleonidas mir einen auten Theil deffen, mas ich durch beine Neigung jum Land= streichen entbebre, ju erseben sucht; und dafür wirft du fo artia fenn, auch ibm und mir gugutrauen, bag er nicht un= glücklich in diefer Bemühung fenn fonne. Begeistert von bem Antheil, den wir alle an dem Schickfal deines unglücklichen Freundes nehmen, und von Platons Schilderung der Todesstunde des Sofrates, bat er mir die Ideen ju zwei großen Gemalden mitgetheilt, womit er beiden ein Denfmal ju ftiften gefonnen ift. Bum erften bat er bereits eine leicht= gefärbte Beidnung entworfen, die mir feinen Bedanken glücklich ju fombolifiren icheint. Die Scene ift ein weit in die See hervorragender fahler Kelsen, an einem wilden flippenvollen Strande, den reigenden Ufern einer entfernten, aus dem warmen rofigen Duft eines fillen Commerabends, wie unter einem durchsichtigen Schleier, hervorscheinenden Landschaft gegenüber. Rleombrot, von der Rene in Gestalt einer Erin= nns mit Schlangengeißeln verfolgt, fürzt fich von der Griße des Kelfens berab: aber ein freundlicher Benius, mit mach= tigen Klügeln über der ichaumenden Brandung ichmebend, ift bereit, den Kallenden in feine gegen ihn ausgebreiteten Arme aufaufaffen, um ihn an bas entgegen liegende Ufer ber Infel ber Seligen zu tragen, wo Sofrates, zwischen Pothagoras und Solon, von verschiedenen andern Weisen und Beroen der Vorzeit umgeben, aus einem lieblichen Sain ihm entgegen ju tommen icheint. Unter bas Bild foll mit goldnen Buch= Wieland, fammtl. Werfe, XXII. 21

ftaben geschrieben werden; er war in Aegina und ift nun bei Sofrates.

Um ben Tod bes Sofrates fo mahr als nur immer möglich barguftellen, wird er nachftens eine Reise nach Theben, Athen und Megara unternehmen, und fich mit den vorzüglichsten Freunden bes Beisen, mit Rriton, Rritobul, Apollodor, Meichines. Antiftbenes, Cibes und Enflides befannt machen, um Beichnungen nach dem Leben von ihnen zu nehmen, damit er fie in dem großen Gemälde desto richtiger bezeichnen, grupviren und in Sandlung fegen tonne. Um den lieben Plato auch bier nicht leer ausgeben zu laffen, foll einer aus ber Gruppe, die am entfernteften von der Sanptverson ift, seinen Nachbar mit dem Ausdruck ber Verwunderung fragen: wo bleibt Plato? und der andere wird mit Achselguden antworten: es heißt er fen unbaglich. Du fiebest, Aristipp, wem Rleonidas durch diefes Parergon einen fleinen Liebesdienst zu ermeifen hofft? - Der Ginfall verdiente menigstens einen Ruß, hör' ich dich fagen. Auch befam er ihn, in deinem Namen, auf der Stelle. Aber - wie es zuging weiß ich felbst nicht recht - es mußten wohl ein paar Neftartropfen au viel darein gefommen fevn; denn - wir murben beide ein menig davon berauscht. - Lag bir fagen, Freund Ariftipp, - es ift ein gefährlicher Mensch, dein Kleonidas; du hatteft ibn wohl fonnen zu Saufe laffen!

Mein Unstern fügte es, als ich zu Athen war, daß Plato die ganze Zeit über abwesend sevn mußte; denn nun sehe ich erst, wie schmeichelhaft mir seine Eroberung gewesen ware. Sein Buch hat mir eine große Meinung von der Feinheit

feines Beiftes und von feinem Dichtergenie gegeben. Babr ift's, man mußte den Sofrates gar nicht gefannt haben, wenn man nicht feben follte, daß Plato fich große Freiheiten mit ihm herausnimmt; und ich wollte felbst meinen beffen Sals= schmud dran fegen, er babe bei aller feiner Redfeligfeit nicht den dritten Theil von allem dem gefagt, was ihn der junge Schmäßer grübeln und subtilifiren lagt. Indeffen ift doch nicht weniger mahr, daß er die Eigenheiten feines Meisters mit vieler Gewandtheit nachzuahmen weiß; und wiewohl er sie überhanpt (mas den Nachahmern gewöhnlich zu begegnen pflegt) merklich übertreibt, fo ift boch an vielen Stellen bas Originale und Auszeichnende im Ton und in der Manier des Allten gar nicht zu verkennen. Aber was mir von diesem Schriftsteller, und dem, mas er und fenn fonnte wenn er wollte, den größten Begriff gibt, ift die Darftellung ber letten Stunde feines helben, von dem Augenblick an, wo er fagt: es werde nun Beit für ihn fenn, ins Bad zu geben. Mich bunkt wir haben nichts fo Schones in unfrer Sprace als diefe Erzählung, die fo gang schlicht und anspruchlos aussieht, und in der doch, wenn ich nicht fehr irre, fo viel wahre epische und psychagogische Aunst ift. 3ch habe bieses Stud icon jum drittenmal gelefen, und jedesmal mit dem reinen Vergnügen und der völligen Vefriedigung, die nur das bobe Scone ber Seele gewähren fann.

So viel Rühmens von dem Werf eines Menschen den du nicht liebst, und das freiwillige Geständniß — einer Untrene, in einem und ebendemfelben Briefe, ist deiner Philossphie beinahe zu viel auf einmal zugemuthet, lieber Aristipp.

Das möcht' es wirklich seyn, wenn du nicht wärest was du bist: so einzig in beiner Art, wie beine Freundin Lais in ber ihrigen. Was sollte sie dir nicht vertrauen dürsen?

56.

### An Lais.

Ja wohl, schone Lais, darfft du mir alles vertrauen! Du, der die Grazien einen Freibrief gegeben haben, nichts zu sagen noch zu thun was Aristipp nicht gut fände. Zudem ist Aleonidas mein anderes Ich; was du ihm thust, ist mir gethan; und wär' es nicht unter deiner Würde, die edeln Dienste meines Freundes nicht auf eine edle Art zu bestohnen?

Wird er seine Reise bald antreten? Mich verlangt sehr, seinen Tod des Sofrates vollendet zu sehen. Sobald ich höre daß er es ist, ergreise ich diesen Vorwand, um eine Lebende wieder zu sehen, die mir Amor selbst, wenn er ein Maler wäre, nicht zum Danke malen könnte, und — fliege nach Milet zurück.

Hippias melbet mir, daß er vor dem Ende diefes Monats zu Athen eintreffen werde, um von da nach Camos abzugehen, wo er feinen fünftigen Wohnsit aufzuschlagen beschloffen hat. Denke nur, der unbeständige Mensch hat die schöne Timandra einem seiner Freunde in Sprakus abgetreten! Ich weiß, schreibt er mir, nichts an ihr auszuschen, als daß sie zu gut

für mich ift. Wahrscheinlich hat er irgend einen geheimen Beweggrund, warum er frank und frei zu Samos anlangen will. — Ich habe ihm eine Abschrift des Phädon zugeschickt, und ihn in deinem Namen ersucht, uns über den speculativen Theil desselben seine Meinung zu sagen.

Jugwischen unterschreibe ich, ohne daß es mir die min= defte Gefälligfeit foftet, alles, was du Rühmliches von diefem sonderbaren profaischen Gedichte gesagt haft. Denn eine Art von Bedicht ift es am Ende doch, und jum Dichter ware Plato geboren gewesen, wenn ibn nicht fein bofer Genius neben feinem natürlichen Sang zum Kabuliren und Allegori= firen, noch mit einem unwiderstehlichen Trieb fich felbit und andre in dialeftische Svinneweben zu verfangen, gestraft hätte. Da ihm die schlichte populare Philosophie des Sofra= tes fein Genuge that, vertiefte er fich ichon frub in den Grubeleien der Cleatischen und Pothagorischen Schule, die fich damit abgeben, das Innerfte der Natur und den erffen Grund der Dinge, das Unendliche, den Urfprung der Welt, das Wefen ber Materie und bes Beiftes, furg, alles ergrunden zu wollen, was nicht zu ergründen ift. Unbefriedigt ichwarmte er nun von einem Sufteme gum andern, baute bald auf diefe, bald auf jene Sypothefe, riß dann, wenn er wieder einige Beit um Gofrates gemefen mar, wieder ein mas er gebaut hatte, und murde vermuthlich zulest unter lauter Ruinen gelebt und nie etwas Saltbares ju Stande gebracht haben, wenn ihn die Mufe, die ihm als fein guter Damon augegeben ift, nicht immer antriebe, aus den Bruchftuden. die in feiner Phantasse über und durcheinander liegen, bald

biefen, bald jenen luftigen und ichimmernden Bauberpalaft aufammengufegen. Jest ift er noch fo voll von diefen Materialien, daß ibm die Wahl web zu thun scheint, und er und lieber alles auf einmal geben mochte. In der That bat er in feinem Phadon fo vielerlei für Verson. Ort und Beit Schidliches und Unichidliches zusammengedrangt, daß ich in diesem einzigen Dialog die Embryonen von zwanzig anbern febe, die er vermuthlich nach und nach auszubrüten gedenft. Doch das möchte er immerbin, und viel Glücks dagu! Denn marum follte er nicht Bucher ichreiben. da er bas Talent, feinen Gedanten jede beliebige Bestalt zu geben, und eine Rulle Attischer Redseligfeit in feiner Gewalt hat, und, fobald er nur will, den Berftand, die Ginbildungefraft und das Gemuth feiner Lefer zugleich in Bewegung zu feben und zu unterhalten weiß? - Aber wenn er fortfahren wollte, bem auten Sofrates die Sauptrolle in seinen philosophischen Dramen aufzudringen, und gerade dem Manne, der die Philosophie vom himmel oder vielmehr aus dem windigen Reiche ber "regenbeladnen Jungfrauen" des Aristophanes, wieder auf die Erde herabholte und in das häusliche und burgerliche Leben der Menschen einführte, furz fich andschließlich mit einer Lebensweisheit beschäftigte, die für jedermann verftandlich und brauchbar war, wenn Plato fortfahren wollte, feine Liebhabe= rei, abgezogene Begriffe bis zu einem unbrauchbaren Grab von Keinheit auszuspinnen, und die Leute mit Zweifelsknoten, die er felbst nicht aufzulösen weiß, zu beunruhigen, gerade biefem Manne vor die Thur zu legen; dieß, ich befenn' es, wurd' ich ihm nicht wohl verzeihen fonnen. Freilich muß es jedem erlaubt fevn, das Bahre, ju welchem so vielerlei Wege führen, auf demjenigen zu suchen, den er für den nachsten oder anmuthigsten halt; nur stelle jeder sich selbst vor, und nehme sich nicht heraus, das Gesicht eines andern zu einer Larve vor sein eigenes zu machen.

Daß Plato sich nicht zugleich mit dir in Athen befand, meine Freundin, bat beinen sieggewohnten Reizen vielleicht eine fleine Demüthigung erspart, wenigstens hättest du dich in einen Holas oder Hoacinth verkleiden müssen, um seine Ausmerksamkeit zu erregen. — Doch ich will ihm keinen Vorwurf aus den Versen machen, worin er (damals selbst noch wenig mehr als ein Knabe) seine Leidenschaft für die schönen Knaben After, Alexis, Agathon u. a. (vielleicht nur um die Mode mitzumachen) eine sehr feurige Sprache reden ließ; denn es ist allerdings zu glanben, daß Sokrates, zu welchem er sich seinem zwanzigsten Jahre ziemlich sleifig hielt, ihm diese kleine Attische Unart abgewöhnt haben werde.

Ich gedachte mich nicht länger zu Ephesus zu verweilen, als nöthig war, eine alte Gaftfrenndschaft zwischen meiner Familie und einem hiesigen angesehenen Hause zu erneuern, und den weltberühmten Tempel der Ephesischen Göttin zu besehen. Bufälligerweise erfahre ich von dem alten Maler Evenor, daß sein ehemaliger Schüler Parrhasius (ein geborner Ephesicr) täglich erwartet werde. Der alte Mann legte einen besondern Nachdruck auf das Wort Lehrling, und schien sich nicht wenig darauf zu Gute zu thun, daß er einen Schüler habe bilden können, der seinen Meister weit hinter sich zurückgelassen. Parrhasius langte den folgenden Tag an, und seine

Bekanntschaft hat so viel Anzichendes für mich, daß ich schon eine ganze Dekade länger hier bin, als anfangs meine Absicht war. Bielleicht wirst du das Vergnügen haben, ihn in Milet zu sehen. Ich wünsche es um Kleonidas willen, der, wosern wir dem stolzen Parrhassus verbergen daß er sein Nebenbuhler in der Kunst ist, vielleicht Gelegenheit fände, ihm das eine oder andere von seinen Geheimnissen, die Färbung zu behandeln, abzuhaschen. Denn es ist unglaublich, was der Mann mit seinen vier Farben für Wunder thut.

Du bift mir, aller Wahrscheinlichkeit nach, große Entschädigung schuldig, meine schöne Freundin, und ich will dich vorsher gewarnt haben, nicht zu sehr zu erschrecken, wenn ich in irgend einer schönen mondhellen Nacht, da du mich am wenigsten erwartet hättest, auf einmal wie aus dem Monde gefallen, vor dir stehe, und mir — einen Abdruck des Kusses ausbitte, womit du den schönen Kleonidas unter die Götter versetzt hast. Denn dieß ist, nach dem Ton seines letzten Briefes zu schließen, der Fall mit ihm, wiewohl er so bescheiden ist, mir aus der Ursache seiner Apotheose ein Geheimniß zu machen.

57.

### An Aleonidas.

Ein glücklicher Jufall hat mich zu Ephesus mit dem größten Maler unfrer Zeit in Befanntschaft gesetht. Du erräthst fo-

gleich daß ich den Parrhasius meine, von welchem die zwei kleinen Stücke in dem Landhause unserker Freundin zu Aegina dich so sehr bezauberten, und von dessen Demos du mich mit einer Bewunderung, die an mir etwas Ungewöhnliches ist, sprechen hörtest. In der That gibt es dermalen noch schwer-lich etwas Vollendeteres in eurer Kunst, und ich wollte du entschlössest dich, bevor du an die Ausführung der beiden Denkmäler gehst, zu einer Reise nach Mitylene, bloß dieses Gemäldes wegen, an welchem ein Auge wie das deinige so viel zu sehen und zu studiren sinden würde.

Parrhasius ift ein feiner, stattlicher Mann, der, neben andern mit feiner Runft in Bezug febenden Renntniffen, fich vorzüglich auf die Menschenkunde mit Ernft gelegt gu haben icheint. Bon dem Runftlerftolz, den man ihm Schuld gibt, mag er mohl nicht gang frei fenn; und warum follte er auch nicht fühlen durfen was er ift, und wie nabe die Maler= funft, die vor ihm noch in der Wiege lag, der Sora ihrer iconften Bluthe durch ibn gebracht worden? Er fpricht gern von dem, mas er in diefer Rücksicht geleiftet habe, und da ibn dieß nothwendig auf den Buftand führt, worin er feine Runft gefunden, fo ift natürlich, daß er an den Werfen der alten Meifter, ohne darum ungerecht gegen fie zu fenn, mehr zu tadeln als zu loben hat. Ob er aber eben fo gerecht ge= gen feine jest blübenden Rebenbuhler, einen Beuris, Di= manthes, Pausias u. a. fev, ließe sich fast bezweifeln; wenigftens halt er gurud, wenn die Rede von ihnen ift, und gibt, wenn diefes oder jenes von ihren Werken gerühmt wird, feine Beistimmung gewöhnlich nur mit den Achseln ober Augenbrauen. Dan fagte mir, es fep eine von feinen Gigen= beiten, daß er beim Arbeiten weder einen andern Maler, noch jemand, der im Ruf eines Renners ber Runft ftebe. auseben laffe. Gegen bloße Liebhaber hingegen ift er defto gefälliger, und ich babe unter diesem Titel das Bergnugen gehabt, ihn an einem großen Gemalde arbeiten zu feben, bas die Entscheidung des Streits um die Waffen Achills gwischen Mjar und Uloffes vorftellt, und in furgem ju Samos um den Preis mitwerben foll. Rur wenn er die lette Sand an ein Werk legt, schließt er fich vor jedermann ein; vermuthlich weil er ein Gebeimnig befigt, um feinen Gemalden den ichonen Ion und das Lebenathmende und Befcelte zu geben. das fo fehr daran bewundert wird. 3ch fprach ihm von feinem Demos, wie einem blogen Liebhaber aufommt, mit Ent= guden, und erhielt badurch das Niecht, ibm in gebührender Einfalt und Demuth die Frage vorzulegen: ob es wirflich feine Meinung gewesen fen, den Charafter des Athenischen Polfs in diesem Stude darzustellen? Er antwortete mir lachend: vermuthlich ift es bir von dem Besiger unter diefer Benennung gezeigt worden? Da ich es bejahte, fuhr er fort: "Ich will dir offenherzig fagen was an der Cache ift. Es war wirklich mein erfter Bedanke daß es ein allegorifches Bemalbe merden follte; aber die Schwierigfeit mar, wie ich es anstellen wollte, die Widersprüche im Charafter des Atheni= ichen Bolfes fo zu personificiren, daß gescheidte Leute ohne Wahrsagergeist erratben fonnten mas ich wolle. In amei Studen, deren jedes nur eine Seite diefes Charafters ge-Beigt batte, möchte dick allenfalls angegangen fenn, wiewohl

bie Sache noch immer große Schwierigfeiten hatte; aber auf Einer Tafel fand ich es platterdings unmöglich. Dach langem Sin = und Berfinnen fiel mir ein, anfatt meine Abfict burch allegorische Personen erreichen zu wollen, würde ich besfer jum Biel fommen, wenn ich eine wieder auseinander gebende Polfeversammlung schilderte, und zwar fo, daß man aus den verschiedenen Gruppen errathen fonnte, mas un= mittelbar vorber verbandelt und beichloffen worden, und was diefer und jener für eine Rolle dabei gesvielt habe. 3ch geftebe, daß ich diefen Bedanken für eine Gingebung meines guten Genius hielt, und ihn daber mit mehr als gewöhnlicher Begeisterung ausführte. 3ch batte nun Belegenheit, alle die verschiedenen Büge, worans der Charafter der Athener zusammengesett ift, auf die natürlichste Art in Sandlung und Contraft ju fegen. Mein Stud, wiewohl es im Grunde nichts mehr ift als was der Augenschein ausweist, murde dennoch für den nachdenkenden Beschauer, ber den Beift eines Gemäldes zu erhaschen weiß, wirklich das, wozu ich es anfangs machen wollte, eine Charafterifift der Athener, und da der Rame Demos Athendon beides gleich schicklich bezeichnen konnte, so verfaufte ich es dem Liebhaber zu Mitylene unter diefem Titel, mit welchem es mich hoffentlich eine Weile überleben wird." - Gewiß fo lange, fagte ich, als die Erde mit einer allgemeinen Ber= brennung oder Erfäufung verschont bleibt, wofern die Besiger nur Sorge tragen, es vor dem nachtheiligen Ginfluß der Luft und der Sonne zu bewahren. - Meine Karben halten bis auf einen gewissen Grad beides aus, versette Varrhasius.

-- Du mußt beren wirklich gang eigene und andern unbefannte haben, fagte ich, da du folche Bunder damit thun fannst. - Gleichwohl fiehst du da nur vier auf meiner Da= lette, mar feine Autwort; - und nun batte ich feine Luft, weiter zu fragen. Parrhaffus zeigte mir unter verschiedenen jum Verfauf fertigen Studen zwei zusammengehörende, die ich, ihres sonderbaren Effects megen, für unsere Freundin gefauft habe. Beide Tafeln ftellen ebendenfelben fcmerbewaffneten Kriegsmann vor; auf der einen ift er in vollem Lauf begriffen, auf der andern legt er feine Ruftung ab, um auszuruben; in beiden berricht ein fo bober Grad von Wahr= beit und Leben, daß man ihn auf jener schwißen zu seben, und auf diefer feuchen zu boren glaubt. Er mar fo zufrieden mit mir, als ich diese, eben nicht schwer zu machende, Bemerkung machte, daß er mich noch eine ziemliche Anzahl fleiner, auf elfenbeinerne Tafelden gemalter Stude feben lich, die an täuschender Lebendigfeit und Grazie der Ausführung, fo wie an Leichtfertigfeit des Inhalts alles weit übertroffen, was ich je in dieser Art gesehen habe. Laß dir genng fenn, Rleonidas, daß eine in Götterwonne hinsterbende Leda das züchtigste Stuck von der ganzen Sammlung war. Da er mich etwas verlegen fab - (du weißt, ich liebe die Ent= weihungen der beiligen Mufterien Amors und Aphroditens nicht) - fagte er mir gang unbefaugen : diefe Scherze meines Pinfels find eigentlich nur für mich felbst gemacht, und bienen mir gur Erbolung nach ernsthaftern Arbeiten. 3ch wurde feines davon um irgend einen Preis verfaufen; nur diese Leda ift derjenigen bestimmt (wofern fich eine folche fin=

ben follte) die schöner ist als sie, und statt des gettlichen Schwans — mit mir vorlieb nehmen will. Du siehst, Freund Kleonidas, daß Parrhasius nicht nur ein großer Maler, sondern auch ein großer Schalf ist, und die schwache Seite der Leden kennt. Wenn es nur auf die erste seiner Bedingungen ankäme, so ware die seinige schon verspielt. Ich möchte wohl wissen was Lais zu diesem tollen Einfall sagt?

Parrhaffus ift reich, und lebt auf einen ziemlich Affatisichen Fuß. Ich fah verschiedne ichone Staven und Stavinnen in feinem Saufe, und eine der lettern ichien mir feiner Leba fehr ahnlich zu feben. Und fo viel von beinem berühmten Runftverwandten.

Ich brauche dir nicht zu sagen, wie ungeduldig ich nach der Ausschhrung deiner zwei herrlichen Ideen bin. Für die kleine Nache, die du für mich an dem spisnasigen Plato genommen haft, hat dir Lais, wie ich höre, schon in ihrem und meinem Namen gedankt. Strenger wird ihn hoffentlich sein eigenes Gefühl bestrafen, wenn er hören wird, daß er mit drei hämischen Worten einen Jüngling, der wahrlich der Sokratischen Wildung Ehre gemacht haben wurde, zur Verzweiflung getrieben hat.

58.

# Lais an Aristipp.

Laugne nur nicht, Ariftipp, daß du eifersüchtiger bift, als du mir und vielleicht dir felbft gern gefteben möchteft. Wenn es fo ift, fo haft du Unrecht, mein Freund. Ein Ruß ift am Ende doch nichts mehr als ein Ruß, und wenn in einer fleinen Beraufdung auch ein balbes Duzend baraus geworden maren, fo follte, bacht' ich, um eines fo guten Einfalls willen wie der, wofür Rleonidas fie befam, eine folde Kleinigkeit einem Freunde mobl zu gonnen fenn. Oder fonnteit du auch nur im Traume den Argwohn begen, ich fen leichtsinnig genug, meine Musarion um einen Liebhaber wie Kleonidas bringen zu wollen? Ich werde bir, mit deiner Erlaubniß, feine weitere Erlauterung über diefe Sache geben; genug wenn ich dir fage, daß zwischen ihnen beiden eine Urt von Freundschaft (wie fie es nennen) erflärt ift, die ich, ohne mich deutlich beraus zu laffen, auf alle Weife begun= ftige, und, wenn fie noch einige fleine Proben ausgehalten hat, zu beiderseitiger Bufriedenheit in einen ehelichen Liebes= fnoten zusammen zu striden gesonnen bin. Musarion ift eines Mannes wie Alconidas werth, und Alconidas fonnte in allen drei Welttheilen schwerlich ein Madden finden, das in jeder Beziehung, es ser als Freundin und Lebensgefährtin, oder als Mutter seiner Kinder, oder als Gespielin seiner fröhlichen Stunden, oder als Modell für seine Lieblingsfunft, fich beffer für ihn schickte, als meine Musarion, die zu einer seltnen Schönheit und Anmuth, und einem Gemüth, das die Keime aller weiblichen Tugenden in sich trägt, gerade so viel Verftand und Wiß zum Antheil bekommen hat, als ein Weib im Kreise des häuslichen Lebens nöthig haben kann. Ich glaube mich der Pflicht, die mir ihr edler Vater auferlegt bat, nicht besser als durch eine solche Verbindung entledigen zu können, und ich freue mich voraus, daß mein Plan deinen Beifall haben wird.

Eurybates ift feit furgem nach Athen gurudgefehrt, und wir merden die Lude, die ein fo angenehmer Gesellschafter in unserm Cirtel läßt, nicht so leicht erfest befommen. Er bat mir mit einem iconen Medifchen Ennuchen, ber ein trefflicher Canger und Citherfvieler ift, ein Gefchent gemacht. Was fonnt' ich da weniger thun, als ihm die Charis Drofo jum Gegengeschenk aufzudringen? - Dder zweifelft bu etwa. daß ich großmutbig genug zu einem folden Opfer mar? -Gleichwohl that ich's nicht. Ich begnügte mich, ihr die Kreibeit zu ichenken, und überließ es ihr felbit, mit ibrer Perfon nach eignem Belieben zu schalten. Eurybates verliert nichts dabei. Gie begleitet ibn nach bem fconen Athen, und wenn sie die Gofratischen Lehren, die ich ihr mitge= geben habe, befolgen will, fo wird fie wahrscheinlich Urfache baben, mit ihrem Loofe zufrieden zu fenn. - 3ch pfuiche ber Cheftifterin Bere ziemlich fart ins Sandwerf, wie du fiehst; es ift eine mabre Liebhaberei bei mir, und muß wohl an einer Person, die so ungeneigt ift sich felbst binden gu laffen, feltfam genng icheinen. Erflare bir's wie

fannft; ich mag mir den Kopf nicht zerbrechen, die Urfach: davon zu ergründen.

Du schreibst mir, du habest den Hippias in meinem Namen ersucht, uns seine Gedanken über die letten Reden des Sokrates im Phadon mitzutheilen. Wozu das? was kummert mich's, wie Hippias über diese Dinge denkt? wenn ich jemands Gedanken darüber wissen möchte, so sind es die deinigen; wenigstens so lange ich keinen andern kenne, mit dem ich, in allem was Interesse für mich hat, lieber sompathissen möchte als mit dir.

59.

### Kleonidas an Aristipp.

Kaft beforge ich, Freund Aristipp, irgend eine gefällige Epheserin habe das Vild unfrer edeln Freundin in deinem Kopf ein wenig abgebleicht. Du möchtest wisen, schreibst du mir, was sie zu dem Preise, den Parrhasius auf seine Leda sett, sagen würde? — Das will ich dir nicht verhalten, mein Lieber. "Parrhasius," sagte sie, "mag nur in Zeiten, wosern es nicht schon geschehen ist, für eine hübsche Anzahl Copien sorgen; denn an Leden, die seinen Preis nicht zu hoch sinden werden, kann es ihm so leicht nicht sehlen; und er wird wahrscheinlich, wenn ihm die Lust ankommt den Schwan zu spielen, jede lebende schwer finden als seine gemalte." —

Dieß ift alles mas fie fagte, und ich bachte bas hatteft bu erratben fonnen.

3ch bin im Begriff nach Theben und Athen abzugeben, und hoffe meine Leute in wenig Tagen beifammen zu haben. Denn ich brauche nichts als Umriffe und bier und da einen darafteriftischen Strich; bas übrige foll fich mobl in meinem Bedachtniß erhalten. Meinen Rudweg werde ich über Samos nehmen, wo bei einer öffentlichen Gemäldeausstellnng Varrhaffus und Timanthes mit einigen andern um den Preis freiten werden, den eine Gesellschaft von Runftliebhabern auf die beste malerische Darftellung des Streits um die Baffen Achills im Lager ber Griechen vor Troja ausgesett hat. Doch, bas haft du ja icon vom Parrhaffus gehört. Die Meife nach Mitplene bat mir ein glücklicher Bufall ersvart. Der Besiger des berühmten Demos Athenaon ift vor einiger Beit gestorben; seine gesammelten Runftwerte werden von feinen Erben ver= fauft, und jenes foftbare Stud hat Begefander, ein Bunftling des Plutus zu Milet, um fünfhundert Darifen an fich gebracht. Ohne Sweifel wird es, um die Beit da du nach Milet gurud tommft, in feiner Galerie zu feben fenn. Parrhaffus hat viel geleistet; aber die Runft ist unendlich. Reiner kann alles, feiner erreicht das Biel, und felbst in dem, worin einer alle seine Vorganger übertroffen bat, fann und wird er von irgend einem Nachfolger übertroffen werden. Beuris wird wegen der Nichtigkeit seiner Umriffe und des Täuschenden feiner Karbung bewundert; Parrhaffus glaubt, es ibm in beidem auvorauthun, und hat vielleicht Recht; aber daß er die hochste Stufe in beidem schon erftiegen habe, glaube ich wenigstens nicht, wenn ich auch nicht fagen könnte, worin, geschweige wie er übertroffen werden fonne. Die Fortschritte, welche die Malerkunft in den letten dreifig Sabren gemacht bat, find zum Erstaunen; lag und noch dreißig oder vierzig Sabre leben, und wir werden vielleicht aus den Schulen derer, die jest den Vorsis haben, eines Parrhasius, Timanthes, Reuris, Pausias, Künstler bervorgeben feben, die diefe eben fo weit binter fich gurudlaffen, als fie ihren Lehrmeistern vorgesprungen find. Da ich des Timanthes erwähnt habe, darf ich nicht vergeffen, daß er fich diesen gangen Monat über au Milet aufgehalten hat, um das Gemalde zu vollenden, womit er zu Camos um den Preis streiten will. Ich habe mich, wie du denken kannit, um seine Kreundschaft beworben; Lais begegnet ibm mit ausgezeichneter Achtung, und er fehlt nie bei den Symposien, die fie den vorzüglichsten Mannern, Einheimischen und Fremden, welche fich hier aufhalten, häufig zu geben vflegt. Bur Erfenntlichkeit bat er fie mit einem fleinen Gemalde beschenft, worauf Sebe der Götterkönigin eine Schale mit Meftar reicht, und in diefer die schöne Lais, in jener die liebliche Musarion unverfennbar ist, wiewohl ihm feine von beiden gefeffen bat. Che ich diefes Stud fab, batte ich keinen Begriff davon, daß man gemalten Augen fo viel Geift, gemalten Lippen und Wangen eine fo herzgewinnende Beredfamteit geben, und aus dem Gangen einer nachgeahmten Gestalt einen jo täuschenden Widerschein des unsichtbaren Innern hervorlendten laffen fonne. 3ch mußte mich fehr irren, oder bier ift mehr als Parrhafins. - Timanthes wurde fich auch ohne fein Talent in jeder guten Gefellschaft als ein vorzüglicher Menich ausnehmen; fo wie unter feinen Kunftverwandten wenige fenn mogen, die mit fo viel Urfache jum Stolz eine fo edle Urt von Bescheidenheit besigen wie er.

Ans unserer Vaterstadt, lieber Aristipp, habe ich fürzlich so gute Nachrichten erhalten, daß die immer näher rückende Aussicht an meine Zurückunft mich erfreuen würde, müßt' ich mich nicht von so manchen liebenswürdigen Personen trennen, die ich in Griechenland zurücklassen werde, mit der Gewisheit sie nirgends wieder zu finden, als vielleicht da, wo der arme Alcombrot zu frühzeitig hingegangen ist.

60.

# Hippias an Aristipp.

Kaum kann ich glauben, daß die schöne und — allzuweise Lais im Ernst zu wissen verlange, was ich von dem
Phädon des jungen Platon halte. Wenn sie ihn (was ich
doch voraussehen muß) gelesen hat, so kann sie sich selbst am
besten sagen, ob sie durch die vorgeblichen Beweise der Unvergänglichkeit und Unsterblichkeit der Seele, die er seinem
Meister in den Mund legt, überzeugt ist oder nicht. Ich für
meine Person erinnere mich nicht, in meinem ganzen Leben
etwas Frostigeres und weniger Bestiedigendes über diesen
Segenstand gehört oder gelesen zu haben. Wahrlich es steht
schlicht mit der Hossmung derer, die sich ewig zu leben wünschen, und weil das Recept zu Medeens Kräuterbad ver-

loren gegangen ift, und die Quelle der Jugend erft noch entdect werden foll, fein andres Mittel, ibres Bunfches theilhaft zu werden, seben, als nach dem Tode in einer unfictbaren Welt ein neues Leben zu beginnen - es ftebt (sage ich) schlecht um ihre Hoffnung, wenn sie auf feinem festern Grunde rubt, als auf der Behauptung: "es muffe auf den Tod ein neues Leben folgen, weil das Erwachen aus dem Schlaf entstehe, und beides eine nothwendige Rolge da= von fen, daß jedes Ding, dem etwas entgegengefest ift, aus biefem Entacgengesetten entspringe." Was wird die Rach= welt (wofern dieses Platonische Machwert feinen Schövfer überleben follte) von Sofrates und von denen, die ihn für einen Beifen bielten, denfen muffen, wenn fie liest, bag er ein vaar Stunden vor feinem Tode feine besten Freunde, lauter gesetzte und zum Theil icon bejahrte Leute, mit fo läppischen Fragfinden, wie man sie etwa an ein Kind von drei Sabren thun fonnte, unterhalten babe; und follte fie mobl glaublich finden, daß fo verftandige junge Manner, wie Cebes und Simmias, fich diese findische Art von Belehrung hatten woblgefallen laffen? Oder was denkst du daß man zu einem Dialog, im Geschmack der fleinen Probe, die ich mir (wunders: halben) abzuschreiben die Dabe geben will, fagen werde?

Sokrates (zu Geb.8). Was meinst du, Cebes, ist irgend etwas dem Leben so entgegengesest als das Schlafen dem Erwachen?

Cebes. Allerdings. Sokrates. Was denn? Cebes. Gestorben fenn. Sokrates. Entstehen nicht beide aus einander entgegengefehten Dingen, und muß es nicht mit ihren respectiven Entstehungen (yevereis) eben dieselbe Bewandtniß haben?

Cebes. Bie fonnt' es anders?

Sokrates. Ich will bir nur das eine Paar der fo eben genannten Dinge fagen, sowohl sie felbst als ihre Entstehungen; und du fagst mir dann das andere. Ich setze also, schlafen und wachen, und nun sag' ich: aus dem Bachen entsteht das Schlafen, und umgesehrt aus dem Schlafen das Wachen, und ihre Entstehungen sind, vom einen das Einschlummern, vom andern das Auswachen. Hab' ich es deutlich genug gesfagt, oder nicht?

Cebes. Gehr bentlich.

Sokrates. Nun fage du mir auch, wie es fich mit bem Leben und bem Gestorbenfenn verbalt. Sagft du nicht, daß Leben das Gegentheil fen von Gestorbenfenn?

Cebes. Allerdings.

Sokrates. Und daß fie aus einander entspringen?

Cebes. Ja.

Sokrates. Bas mird alfo aus dem Lebenden?

Cebes. Das Geftorbene.

Sokrates. Und aus dem Beftorbenen?

Cebes. Rothwendig muß man befennen, das Lebende.

Sokrates. Diefemnach, mein lieber Cebes, entfteben bie Lebenden aus den Gestorbenen?

Cebes. Go fcbeint es.

Sokrates. Unfre Seelen find alfo im Sades?

Cebes. Man follt' es benfen.

Sokrates. Und, mas ihre beiderseitigen Entstehungen betrifft, liegt nicht die eine klar am Tage? Denn Sterben ift doch etwas Augenscheinliches, oder nicht?

Cebes. Gang gewiß.

Sokrates. Wie wollen wir nun weiter verfahren? Bollen wir das, was aus dem Gestorbensenn entsteht, nicht ebenfalls für etwas Entgegengesetzes halten? Sollte die Natur nur hier allein hinken? Oder muffen wir eine dem Sterben entgegengesetzte Entstehung annehmen?

Cebes. Das muffen wir allerdings.

Sokrates. Bas für eine alfo?

Cebes. Das Wiederaufleben.

Sokrates. Wenn nun ein Wiederaufleben stattfindet, ware da nicht das Wiederaufleben eine Entstehung des Lebensben aus dem Gestorbenen?

Cebes. Unftreitig.

Sokrates. Wir find alfo genöthigt als etwas Ausgemachtes einzuräumen, daß die Lebenden eben sowohl aus den Gestorbenen entspringen, als die Gestorbenen aus den Lebenden: und wenn dieß ist, so haben wir einen hinreichenden Grund anzunchmen, daß die Seclen der Verstorbenen irgendwo fenn muffen, von wannen sie wieder geboren werden können?

Cebes. Aus dem Eingestandenen folgt dieß nothwendig, u. f. w.

Run frage ich bich, Ariftipp, ob das unauslöschliche Lachen ber seligen Götter im erften Buch der Ilias hinlänglich mare, eine folche Manier zu philosophiren nach Burden zu belachen?

Und in was für ein unendliches und unermefliches Wichern mußten erft die befagten Gotter (die über ihren neuen, dienft= fertig von einem jum andern herumbintenden Mundichenken fo entseklich lachen fonnten) andberften, wenn fie ein Daar gravitätische Leute unter den Bolfen, über Dinge movon fie nichts verfteben noch wiffen fonnen, im bochften Ernft fo pof= firlich irre reden borten? Gleichwohl lagt Plato den auten alten Sofrates, feinen gangen Sterbetag über, in diefem Geschmad bialogiren, und ber gange Discurs dreht fich immer um diesen feinen Beweis berum. Und welch ein Beweis! Mus einer Induction, die am Ende auf ein bloges Spiel mit Worten binausläuft, und auf dem grundlofen Vorgeben berubt: menn zwei einander entgegengesette Dinge auf einander folgen, fo entiteben fie aus einander! Diefem Grundfaß zufolge fonnt' er und eben fo bundig beweisen, ein hungriger muffe nothwendig fatt werden, wenn er gleich nichts zu effen hat, oder die alte Setube muffe wieder jung und eine zweite Beleng merden; denn Sunger und Gattigung, Alter und Jugend, Rungeln und Schonheit find einander entgegengefest und folgen auf einander, muffen alfo eben fo nothwendig aus einander entfpringen, als bas Wachen aus bem Schlafen und bas Leben aus dem Tode. Der Beweis mußte fich aut aus: nehmen, wenn er, nach dem obigen Mufter, in furgen Fragen und Antworten, mit möglichster Langweiligfeit geführt murbe! - Und bennoch hat ber finnreiche junge Mensch in seiner subtilen Ginbildungsfraft Mittel gefunden uns etwas noch Lächerlicheres zum Beften zu geben. Wenn er beweisen fonnte, meint er, daß unfre Seelen vor diefem Leben icon irgendwo

da gemefen maren, fo batte er damit fo gut als bemiefen. daß fie auch nach bemfelben irgendwo fenn fonnten. Und wie führt er diesen Beweis? Alle Menschen, fagt er, bringen eine Art von Begriffen mit auf die Welt, die fie weder durch ihre eigenen Sinne noch durch fremden Unterricht erlangen. Wer daran zweifelt, lege nur dem erften beften Kinde von drei oder vier Jahren Fragen vor, ju deren Beantwortung nichts als gemeiner Menschenverstand erfordert wird, und das Kind, wenn es recht gefragt, das beift, wenn ibm die Antwort auf die Bunge gelegt wird, wird auch allemal die rechte Antwort geben. Man zeige ihm g. B. zwei Stude Sols von ungleicher Große, und frage: find diefe Stude Sols gleich groß? fo wird es obne Anftand mit Rein anworten. Wie fonnt' es aber das, wenn es nicht ichon einen Begriff von der absoluten Große und Gleichheit hatte, den ihm doch gewiß weder feine Umme noch fein Padagog beigebracht haben? Bober alfo fonnte das Rind den Begriff vom Großen und Gleichen an fich, das weder Sols noch Stein noch irgend etwas anderes in die Sinne Kallendes ift, fondern bloß, als das für fich bestehende Große und Gleiche, mit dem Berftande angeichaut werden fann, woher fonnt' es diefen Begriff haben, wenn es ibn nicht icon vor feiner Geburt, alfo in einem porbergebenden Leben, befommen batte? Und wie batte es ihn auch in diesem erhalten konnen, wenn es nicht in einer Welt gelebt batte, wo Groß und Gleich, Rund und Edicht, Warm und Ralt, furs alle durch die Grrache bezeichneten abstracten und allgemeinen Begriffe, wie fie Ramen baben mogen, als felbstständige, wiewohl untörperliche und übersinnliche Wefen, eine und Sterblichen unbegreifliche Art von Eriftens baben, oder vielmehr die einzigen mabrhaft und ewig eriftiren= den Dinge (ra orios oria) find? In diefer unfichtbaren Welt lebten einft unfre Seelen, mitten unter biefen, nur bem reinen Berftand anschaubaren Dingen, bas mabre Beifter: und Botterleben; und vermuthlich wird und Plato (der in diesem Lande "Mirgendemo" gang ju Saufe gu fenn icheint) funftig noch offenbaren, wie es jugegangen, daß unfre befagten Geelen, aus einem fo berrlichen Buftande in den ichlammichten Pfuhl der Materie berabgeworfen, und in thierische Körper, als in eine Urt von dunkeln unterirdifden Rerkern (wie er fagt) eingesperrt worden, mo fie burch die funf Ginne, als eben fo viele Spalten in der Maner, die Schatten jener wirklichen Wefen erblicen, und bei diefen mefenlofen Ericheinungen fich jener, wiewohl nur dunfel, wieder erinnern. Benug vor der Sand, daß es fo und nicht anders ift, und baß, nach Platons pofitiver Verficherung, nichts thörichter und erbarmlicher fenn fann, als der unglückliche Babn, worin wir andern gemeinen Menschen befangen find, als ob die Erde, worauf wir berumfriechen, die mabre Erde, und das Scheinleben in diefer Ginnenwelt, ju Korinth, Megina oder Milet, wo wir und (unter ben geborigen Bedingungen) febr wohl ju befinden glauben, das mabre Leben fen. Nichts meniger! Im Gegentheil, es ift ein fo elender Buftand, daß der armfte Eflave in den Bergmerfen von Laurium, wenn er wie Plato philosophiren fonnte, unendlich glücklicher mare, als mein Freund Ariftipp an einem mit allem, was Land und Meer Röftliches bat, befegten Tifche, der fconen Lais gegenüber, in der auserlefensten, fröhlichsten Gesellschaft und unter den angenehmsten Unterhaltungen. Aurz, so lange unfre Seelen, an den Leib gesesselt, in den finstern höhlen und Grüften dieser untersirdischen Erde schmachten, und bis sie durch den Tod — der aber freilich nur dem Platonisirenden Philosophen ein freundlicher Genius ist — wieder ins wahre Leben geboren, und zum Anschauen und unmittelbaren Umgang mit den sämmtlichen Nenn= und Zeit=, auch Vor= und Verbindungswörtern an sich emporgestiegen sehn werden, ist (außer dem philosophischen Tod, wodurch der Platonische Weise sin dem gegenwärtigen Scheinleben eine freilich noch etwas ärmliche Art von Eristenz verschaffen kann) an kein wahres Leben, geschweige an etwas, das den Namen Glückseligkeit verdiente, zu gedenken.

Frage doch die schöne Lais in meinem Namen, wie sie sich in der Gesellschaft dieser Platonischen Stammwesen, zwischen der selbständigen Langweile und dem absoluten Hojahnen, gefallen würde, und sie wird mir hoffentlich zu gut halten, daß ich mich über solche Hirngespenster nicht ernsthafter erkläre. In der That kann ich mir es selbst kanm verzeihen, daß ich mich so lange dabei aufgehalten, zumal da ich mich dadurch so verstimmt habe, daß ich dir nichts weiter zu schreiben weiß, als daß ich vor wenigen Tagen zu Samos augekommen bin, und durch die gute Besorgung meines Kreundes Zenodor sogleich eine bequeme Wohnung bezogen habe, worin ich dich je eher je lieber zu bewirthen hosse.

61.

## Aristipp an Lais.

Wenn der Brief des Sippias, von welchem ich dir bier eine Abidrift überreiche, Stoff zu angenehmer Unterhaltung in einer beiner musurgischen Abendgesellschaften geben fonnte, fo wurde ich mich wegen der fleinen Ungebuhr, wodurch ich ibn erschlichen babe, binlanglich entschuldiget balten. Du wirft finden, daß er ein wenig unbarmbergig mit dem armen Plato umgeht, und das neu ausgestellte hermaphroditische Mittelding von Digleftif und Poeffe von einer zu ichiefen Seite betrachtet, um ihm völlige Gerechtigfeit widerfahren gu laffen. Indeffen icheint doch Plato felbit (gu feiner Chre gefagt!) feine große Meinung von der Stärfe feiner Beweise für das fünftige Leben unfrer Geelen im Sades und in der überirdischen Erde zu begen; auch geht auf dem langweilig fortichnedenden Wege des Fragens und Antwortens fo viel Rraft verloren; die wadern Thebanischen Junglinge, Cebes und Simmias, die dadurch entbunden werden follen, fühlen fic durch die Overation fo abgemattet, und die fo muhsam gur Welt gebrachte Frucht felbst scheint fo viel dabei gelitten ju haben, - daß es mich nicht mundert, wenn die fammt= lichen Intereffenten fein fonderliches Vertrauen in ihre Dauer= baftigfeit zu segen scheinen, und fich des Zweifels, ob es auch richtig mit der Niederfunft zugegangen, nicht recht erwehren fonnen. Die follten fie auch, da Gofrates felbst fich am Ende, wie es nun Ernft werden foll, mit blogen Bermuthun=

gen und hoffnungen behilft, und die reine Auflösung des Problems von der Erfahrung, die er zu machen im Begriff ift, erwartet?

Es bedarf keines tiefen Nachdenkens, um zu sehen, daß über den Zustand der Seele nach dem Tode nicht eher etwas entschieden werden kann, bis erst eine befriedigende Antwort auf folgende Fragen gefunden ist: was ist unstre Seele? — Wo und was war sie, bevor sie mit diesem Leibe verbunden wurde, ohne dessen Vermittlung sie, dermalen, weder empsinden, noch denken, noch wirken kann? — Ist diese Unentbehrelichkeit ihres Organs eine bloße Vedingung unsers gegenwärtigen Lebens? Oder kann sie auch ohne dasselbe, als ein für sich bestehendes Wesen, fortsahren zu denken und zu wirken? Und, wosern dieß nicht möglich wäre, kennen wir irgend ein Gesetz oder eine Veranskaltung in der Natur, vermöge deren sie wieder mit einem andern, ihrem Vedürsniß angemessenen Leibe versehen werden könnte und müßte?

Es fehlt viel, daß der Platonische Sofrates auch nur Eine dieser Fragen so beantwortet hätte, daß die Unmöglichseit des Gegentheils augenscheinlich ware. Geseht aber auch sie könnten so beantwortet werden, so ware und doch nur die Möglichseit der Sache begreislich gemacht, und es kame noch immer darauf an: ob alles Mögliche auch erfolgen muffe? oder, ob nicht die Erfahrung der einzige Beg sen, worauf wir gewiß werden können, daß unstre Seele den Verlust ibred Organs wirklich überleben werde?

Bei dieser Bemandtniß der Cache ift flar, daß, fo lange die Menschen nicht Mittel finden, den dichten Borhang, der

noch immer vor die Mufterien der Natur gezogen ift, aufaugieben, nichts völlig Gewiffes über bas Fortdauern ber Geele und ihren Ruftand nach diefem Leben fefigefest werden fonne. Soffnungen, Bermuthungen, Spothesen, find alles, womit derjenige fich behelfen muß, der fich in den Gedanken nicht beruhigen fann: alles unter der Conne hat einen Anfang und ein Ende; nichts besteht immer unter feiner gegenwärtigen Bestalt; alle Naturmesen, die wir fennen, haben einen ge= wiffen Punkt der Reife, nach deffen Erreichung fie wieder abnehmen, und endlich, indem fie in ihre erften Bestandtheile wieder aufgelöset werden, aufhören zu fenn was fie maren. Sollte nicht auch der Mensch sich dieses allgemein scheinende Naturgefen, wofern es wirflich allgemein ware, gefallen laffen? Warum nicht, wie ein gefättigter Gaft von der Tafel der Natur aufsteben und sich schlafen legen? - "Um nie wieder ju erwachen?" - Warum nicht, wenn wir dazu geboren find? - Oder fühlft du auch, Laista, daß etwas in dir ift, das fich gegen diefen Gedanken auflebnt? Gine Art von dunkelm aber innigem Gefühl, daß dein mahres eigentliches Ich eben darum immer fortdauern wird, weil es ibm unmöglich ift. fein eigenes Nichtsenn zu denken; weil wir ohne Unfinn zu reden nicht einmal vom Nichtsenn reden fonnen? Collte die Behauptung, "daß das Gelbfiftandige in uns, welches unter allen Veranderungen, denen es unterworfen fenn mag, immer fich felbst gleich bleibt, unvergänglich fen, noch einen andern Beweis bedürfen, als diefen: daß es uns eben fo unmöglich ift Etwas als Nichts, wie Nichts als Etwas zu denken; und daß fich weder eine Urfache wie, noch ein Swed warum es zu feyn aufhören follte, ersinnen läßt? Sollte dieß nicht die ganz einfache natürliche Ursache seyn, warum und der Gebanke an den Tod so selten und wenig beunruhigt? Wenn er sich und auch darstellt, so wirft er wenig mehr auf und, als wenn und jemand in größtem Ernst versicherte, wir seyen nicht da, wiewohl wir selbst und unserd Daseynd aus lebendigste bewußt wären.

Ich rede, wie du fiehst, von Menschen unsersgleichen; denn daß es mit denen, die unter der Gewalt einer ungezügelten Einbildungsfraft stehen und sich vor den Schreckbildern des Tartarus und Poriphlegethon grauen lassen, gleiche Bewandtniß habe, will ich feineswegs behaupten. Indessen begehre ich eben so wenig zu längnen, daß unsere Nuhe bei dem Gedanken des Todes, insofern sie sich auf die gefühlte Unsmöglichkeit des Nichtsenns gründet, nicht vielleicht eine bloße Täuschung sey, die aus dem üppigen Gefühl einer vollströmenden Lebensfraft entspringen, und uns dereinst, wenn die Quelle zu versiegen beginnt, wieder verlassen könnte.

Es ware also nicht überflüssig, wenn wir der Natur noch andere Fingerzeige ablauerten, die und auf Betrachtungen hinwiesen, wodurch wir der Unzulänglichkeit jenes ahnenden Gefühls zu Hülfe fommen könnten. Sollte Plato nicht am Ende doch Necht haben, wenn er behauptet: unfre Seele bedürse des Leibes nicht schlechterdings zu ihren eigenthümslichen Verrichtungen; er ser ihr darin mehr hinderlich als behülflich, und sie wurde ohne ihn nur desto besser denken und wirken können? — Daß er (wie es seine Art ist) die Sache

übertreibt, und Kolgen baraus gieht, vermöge beren er den Rorper als ein Gefangniß der Seele betrachtet, baburch wollen wir und nicht irre machen laffen. Wir gonnen ihm diese Vorstellungsart febr gern, und er wird und dafür er= lauben, unfern Körper (bermalen wenigstens) für ein gang bequemes, mit allem Nöthigen und vielem Rüglichen und Angenehmen wohlversehenes Wohnhaus unfrer Geele angufeben. Die Frage fen alfo jest nur: fann unfre Geele, unter gemiffen Umftänden, der Organe ihres Korpers zu ihren eigen= thümlichen Verrichtungen entbehren, oder nicht? - Was wir schlafend in Träumen erfahren, wird und vielleicht einiges Licht hierüber geben fonnen. Es ift wohl fein Zweifel, daß wir im Traum ohne Buthun unfrer Augen und Ohren feben und hören, ohne Sulfe der Ruge geben, ohne die Gprachwertzeuge wirklich zu gebrauchen, reden, furz, daß die Geele zu machen glaubt und fich in voller Activität befindet, mährend ihr Körver in tiefer Rube abgesvannt und unbeweglich da liegt, und die Organe der Sinnlichfeit und die außerlichen Gliedmaßen überhaupt, fo viel wir wenigstens wiffen, nicht bas Beringste zu den Verrichtungen derfelben beitragen. Aber buten wir und, einen ju raschen Schluß aus diefer Erfahrung ju machen. Auch im Traume bleibt die Geele an ihren Körper gebunden; fie wähnt mit feinen Augen zu feben, mit feinen Ohren au hören, und fich aller feiner Gliedmaßen, mit und ohne ihre Willfur, zu bedienen; furz, ihr Rorper (wiewohl er feinen Antheil an dem, was in ihrem Innern vorgeht, zu nehmen icheint) bleibt auch im Traume ihr unger= trennlicher Gefährte, der beständige Topusihrer Vorstellungen, und das unmittelbare Werfzeug ihrer unfreiwilligen Empfanglichfeit sowohl, als ihrer willfürlichen Selbstbewegungen.

Indessen ist bemerkenswerth, daß sie in diesem sonderbaren Bustande zwar immer mit ihrem Körper vereinigt ist, aber viel weniger von ihm eingeschränkt wird als im Wachen. Wir versehen und mit der Leichtigkeit einer Flaumseder in einem Augenblick an die entserntesten Orte, wir sliegen ohne Klügel durch die Luft, gehen unbeneht und unversengt durch Wasser und Feuer u. s. w., auch sind die Beispiele nicht selten, daß unstre geistigen Kräfte im Träumen viel höher gespannt sind als im Wachen, und daß wir Dinge vermögen, wozu wir wachend entweder gar keine oder eine nur geringe Anlage besiehen.

Seltener, aber doch zuweilen, ist es als ob wir zu einer höhern Art von Eriftenz gelangt wären; wir sehen schärfer, hören seiner, fühlen zärter, als im Zustande des Wachens; die Gegenstände unster Liebe zeigen sich und wie durch ein reineres Medium, und die Gefühle und Gesinnungen, die sie in uns erzeugen, sind von aller gröbern Sinnlichseit dermaßen geläutert, daß wir darüber erstaunen müßten, wenn sie uns in diesem erhöhten Zustande nicht ganz natürlich vorfämen. Ich selbst, Laista, habe dich im Traume (was unglaublich ist) noch schöner gesehen als du mir wachend erscheinst; ich wuste daß du es warst, und doch sah ich die himmlische Göttin der Schönheit und Liebe selbst in dir, und es gibt keine Worte, das was ich sühlte zart und rein genug auszudrücken.

Collte fich nun aus allem diefem nicht mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit schließen laffen: unfre Seele — Die im

Traumen ohne wirkliche Sulfe der außern Ginne fieht und bort, und besto iconere Erscheinungen bat, besto leichter, frohlicher und unbeschränfter ihre eigenen Rrafte fpielen läßt, je größer die Unthätigfeit des Körpers ift - fie merde, durch Die gangliche Befreiung von den Ginidranfungen desfelben fic felbft nur befto ftarter fühlen, ihre mannichfaltigen Rrafte nur defto freier und freudiger entwickeln, und, mit Ginem Wort, auftatt aufzuhören zu fenn, erft recht zu leben anfangen? Man follt' es meinen; und doch mare diefer Schluß noch zu rafch. Unfer Freund Sippias fonnte und einwenden, "ber Körper fen im Buftande des Traumens fo unthätig nicht als es icheine; blieben gleich die außern Organe dabei aus bem Spiele, fo feven ohne Sweifel die innern defto gefchaf= tiger; die allgemeine Erfahrung, daß zu iconen, anmuthigen und mit einer Urt von voetischer Wahrheit ausammengesetten Traumen ein gefunder Schlaf nothwendig fen, ein Rieberfranker hingegen von lauter wilden, duftern, mabnfinnigen und ichrechaften Traumen geangstigt werde, diefe Erfahrung allein beweise icon binlänglich, daß der Körper zu unfern Träumen mehr beitrage, als wir angenommen hatten, und wir fenen alfo noch feineswegs berechtigt, von der Gelbitthatigfeit unfrer Geele im Traumen auf die Fortdauer berfelben nach der ganglichen Trennung vom Leibe zu ichließen."

- Was hatten wir wohl hierauf zu antworten?

So leicht, dente ich, wollen wir und die Waffen nicht aus den Sanden ringen laffen. Der lette Einwurf wenigstens wird und wenig zu schaffen machen, denn er ist vielmehr für als wider und. Gerade der Umftand, daß ein gefunder, b. i.

ein rubiger Schlaf, ein febr gemäßigter Lauf des Blutes und eine allgemeine Erschlaffung der Nerven, nothwendige Bedingungen derjenigen Art von Träumen find, auf welche wir unsere Vermuthungen gestüßt haben, gerade biefer Umftand beweiset, daß die Seele im Traumen der Mitwirfung des Körpers wenig oder gar nicht bedarf; und daraus, daß un= ordentliche Bewegungen und fturmische Erschütterungen bes animalischen Spitems das Gebirn mit milben und gräßlichen Whantomen anfüllen, folget feineswegs, daß auch zu den schönen und anmuthigen, ja zuweilen foggr finnreichen und fublimen Träumen, die und im Buftande eines rubigen Schlummers erscheinen, eine besondere Mitwirfung des Körvers nöthig fen. Nicht fo leicht durfte bingegen der Behanptung - "daß bei aller Rube der äußern Organe die innern - des Gebirns vermutblich - besto geschäftiger im Eräumen fenn fonnten."mit Grund zu widersprechen fenn, da es uns noch viel zu fehr an Beobachtungen und genauer Kenntniß der feinsten Theile unfere Körpere mangelt. Aber führt uns nicht diefer Einwurf felbit auf den Gedanken: daß das innerfte und un= mittelbarfte Organ unfrer Scele (eben dasfelbe, das bei den Träumen, wovon die Rede ift, mitwirfen foll) aus einem unendlich feinern Stoff als der gröbere Körper, der ihm gleich: fam nur zum Tribonion dient, gebildet, und von einer fo vollkommenen und ungerstörbaren Ratur fenn könnte, daß die Seele immer damit befleidet bliebe, und, nach der Trennung von ihrem sichtbaren Körver, vermittelst desselben sowohl ihr eigenes Geschäft fortsette, als in einer Art von Zusammen= hang mit der äußern Welt verbliebe, oder vielmehr fich zwar in

eine neue Welt verset fände, aber auch sogleich in derselben zu Hause wäre, und indem sie ihren neuen Zustand an den vorigen anzuknüpfen wüßte, im Grunde doch ihre vorige Art zu seyn, nur auf eine ihrer Natur gemäßere Weise, fortsfette?

Der Cinwurf, "daß sich das wirkliche Daseyn eines folchen unsichtbaren Seelenorgans nicht beweisen lasse," braucht und nichts zu fümmern; denn da es bloß darauf ankommt, und irgend ein mögliches Mittel, wie die Seele nach dem Tode fortdauern könne, zu benken, so ist es schon genug, daß und die Unmöglichkeit desselben nicht bewiesen werden kann: ob es sich wirklich so verhalte, kann die einzige Offenbarerin dessen was wirklich ist, die Erfahrung, allein bewähren.

Indessen bedürsen wir auch dieser Hopothese nicht, um zu begreisen, wie unsre Persönlichkeit, oder das, was unser eigentliches Ich ausmacht, und was man gewöhnlich unter dem Wort Seele versteht, nach der Trennung vom Körper sortdauern könne. Wenn wir sehen, so ist es ja nicht das Ange, wenn wir hören, nicht das Ihr, was sich der Vortellung bewußt ist, die durch das Sehen und Hören in uns veranlaßt wird; die Seele ist es welche sieht und hört, so wie sie allein es ist, was, aus jenen Varstellungen der Sinne, Begriffe und Gedanken erzeugt, sie vergleicht und unterscheidet, trennt und zusammenseht u. f. f. Die Art und Weise, wie unsre Seele mit ihrem Körper zusammenhängt, ist eines der unerforschlichen Seheimnisse der Natur; ich weiß nichts davon: aber daß dieses Ich, das sich selbst fühlt, sich selbst betrachtet, sich selbst bewegt, sich vieles Vergangenen

erinnert, viel Rünftiges vorberliebt, und, indem es beides mit dem Gegenwärtigen verbindet, der Baumeifter einer eigenen Welt in fich felbst wird; dieses Ich, deffen wesent= lichfte Bedürfniffe Babrheit, Ordnung, Schönheit und Bollfommenheit find, das nur durch den Genuß derfelben befriedigt wird, und immer beschäftigt ift, sie in sich felbst und außer sich bervorzubringen, - daß dieses 3ch ein von mei= nem Körper gang verschiedenes Etwas ift, dieß weiß ich so gewiß, als ich mir felbit bewußt bin. Warum also follte aus meiner dermaligen Ginfdranfung durch einen organischen Körper nothwendig folgen, daß er mir zu meinem Dafenn, oder, mas eben fo viel ift, jum Gebrauch meiner Kräfte und Käbigfeiten, in und außer mir, schlechterdings unentbehrlich fen? Ift diese Kolgerung nicht von eben derfelben Art, wie der Irrthum jenes Ruggangers, der den erften Theffalischen Reiter, den er zu Gesichte befam, für einen Centauren aufah, weil er fich nicht vorstellen fonnte, daß der Reiter, sobald es ibm beliebe, absteigen und auf feinen eigenen Rußen geben fönne?

und nun, liebe Laista, dunkt dich nicht auch, weun wir alle diese Betrachtungen mit der vorhin erwähnten Un= möglichkeit, und selbst als nicht existirend zu denken, zusamennehmen, es entstehe daraus ein hinlänglicher Grund für und, den Tod, den der Pöbel sich als das schrecklichste aller schrecklichen Dinge vorstellt, für den Uebergang zu einer höhern Art von Dasen zu halten, und, ohne ihn zu wünschen oder zu beschleunigen, ihm, wenn er von selbst kommt, eben so ruhig ind Gesicht zu sehen, als Sofrates?

Was benkst du dazu, meine Freundin? — Was mich betrifft, ich denke in diesem Augenblicke, daß ich vermuthlich ber erste Mensch in der Welt bin, der sich einsallen ließ, eine Frau wie du — mit Todesbetrachtungen zu unterhalten, und, was noch sonderbarer ist, der gewiß senn kann, die Grazien, Scherze und Freuden, die dich immer und überall umgeben, nicht dadurch verscheucht zu haben.

62.

### Lais an Aristipp.

Ich bin eine zu große Liebhaberin vom Leben, mein lieber Aristipp, als daß ich mich nicht sehr gern überreden lassen sollte, daß ich immer leben werde. Ich rechne es dem spissindigen Plato (der so viel dabei gewänne, wenn er es weniger wäre) zu keinem geringen Verdienstan, daß er dir durch seinen Phädon Anlaß gegeben, mich über diesen Punkt (der am Ende doch Alten und Jungen, Schönen und Häßlichen gleich anz gelegen sevn muß) mit mir selbst ins Reine zu bringen. Inz bessen mag es wohl ganz gut für uns sevn, daß alles Gewicht der Gründe, die uns den Tod in einem so fröhlichen Lichte zeigen, dennoch keine völlige Gewißheit hervorbringt, so daß ein Sokrates selbst nicht mehr dadurch gewinnt, als es zulest, mit einer gewissen zwischen Honstung und Gleichgülztigkeit leise hin= und herschwebenden Rube, darauf ankommen zu lassen, was an der Sache seyn werde. Wären wir

völlig gewiß, daß uns der Tod zu einer so großen Verbefferung unfrer Eristenz befördern werde, wie ihr andern Phislosophen uns so sinnreich vorzuspiegeln wißt, wer wollte in den nackten Felsen von Scriphos grau werden, wenn er nur seinen Kahn vom User abzuschneiden brauchte, um in das zauberische Land der Hefperiden oder in Platons überirdische Erde hinüber zu sahren? Denn was dieser seinen Sokrates über unfre vorgebliche Soldatenpsicht — "unsern Posten nicht eher zu verlassen bis wir abgelöst werden" — fagen läßt, überzeugt mich nicht; und ich sehe nicht ein, was meine Freibeit über mich selbst zu gebieten beschränken sollte, sobald meine dermalige Eristenz nicht anders als unter unerträgelichen Bedingungen verlängert werden kann.

Es ift fehr artig von dir, Lieber, daß du es in meine Wahl stellst, ob ich mit oder ohne Körper fortzuleben hoffen will. Als ich deinen Brief erhielt, saß ich eben einem großen Spiegel gegenüber, und (ich gestehe dir meine Thorheit) ich konnte mich nicht entschließen, bei meiner künftigen Reise in die Geisterwelt, nicht wenigstens die Gestalt, die mir entzgegen sah, mitzunehmen, wenn ich auch allenfalls großemüthig genug sevn könnte, dem palpabeln Theil meines dermaligen Doppelwesens zu entsagen. Ob ich selbst ein zu materielles Wesen bin, oder woran es sonst liegen mag, genug ich kann mich mit der Vorstellung einer so ganz ausgezogenen splitternachten Seele nicht befreunden; ein wenig Draperie muß um mich hersließen; darauf hab ich, wie du weißt, nun einmal meinen Kopf geseht. Der subtile Leib, den du meiner Seele zugestehst, würde mir also seiner Leichtigkeit und Ges

mandtheit megen nicht übel behagen; aber die Unfichtbarfeit, die du ihm (ich weiß nicht warum) beizulegen beliebst, steht mir nicht an, und ich muß dich bitten, ihn mit fo viel Licht= ftoff zu durchweben, daß er wenigstens aus einem halbburchfichtigen Rosenwölfchen gebildet zu fenn scheine, und von meinen auten Freunden in der andern Welt ohne Unftrengung ibrer Angen gesehen merden fonne. Die sublime Gestalt, morin ich bir im Traume zu erscheinen pflege, gibt mir gute Soffnung, daß es gerade biefelbe fenn fonnte, in welcher ich mich ihnen zu zeigen muniche. Indeffen wittre ich doch einige Schwierigkeiten, und ich mochte wohl wiffen, wie bu es z. B. mit ber Geschlechtsverschiedenheit zu halten gedenkfit? 3ch gebe zu, daß ich bei der Umgestalung in einen Abonis oder Mirens von Seiten der Schönbeit mehr gemanne als verlore; aber man ift doch immer lieber was man ift, und wenn der ätherifche Leib, den du den Leuten in der andern Welt allenfalls noch laffen willit, nichts, mas vermuthlich feinen Bebrauch mehr in derfelben haben wird, behalten foll, fo muß eine Geffalt beraus tommen, gegen welche ich meine jegige nicht vertaufden möchte. Wie viel fällt bloß deswegen weg, weil wir (denfe ich) nicht mehr effen und trinfen, oder wenigftens, um uns von Neftar und Ambrofia zu nabren, feine fo animalischen Verdauungs = und Absonderungswerfzeuge nöthig haben werden, wie dermalen? Und was wollten wir mit Armen und Beinen machen, da vermuthlich alle die Bedürfniffe und Verrichtungen, wozu fie in diesem Leben nöthig find, dort aufhören werden? Aurz, ich sche nicht, mas von unfrer jegigen Organisation übrig bleiben könnte, als der

Ropf, an welchen etwa noch ein paar klügel gesetht werden fönnten, die ihm augleich zur Bewegung und zur Ginbullung bienen wurden. Wirklich gefällt mir diese Idee immer beffer je mehr ich ihr nachdenke, und mir ift ich murbe mich an eine fo leichte geiftige Erifteng in Gefellschaft guter und fco= ner Köpfe febr bald gewöhnen fonnen. - "Aber ein bloger Ropf, meint die fleine Musarion, ware doch ihre Sache nicht; fie fann fich feine Glückfeligfeit obne Liebe deufen, und eine Liebe, die bloß im Ropfe fist, scheint ihr etwas fo Raltes und Langweiliges, daß fie lieber gang barauf Verzicht thun wollte." - Du fannst leicht denfen, Ariftipp, daß ich mich ber Röpfe mit gehörigem Gifer annahm, und behauptete: was ihnen allenfalls an Keuer und Innigfeit abginge, würde reichlich dadurch erfest, daß fie die Liebe defto feiner zu behandeln, ihr mehr Neiz der Mannichfaltigkeit zu geben, und fie dadurch viel beffer zu unterhalten und vor langer Weile und Sättigung zu verwahren mußten, als wenn fich die Spochondrien mit ins Spiel mischten. Wir ftritten uns lange darüber, und famen zulett doch darin überein, daß unfre dermalige Art ju fenn vor der Sand wohl die beste fenn möchte. Dabei, lieber Ariftipp, wollen wir's denn auch einstweilen bewenden laffen, und der guten Mutter Natur zutrauen, fie murde und weder das Verlangen noch die Kraft ins Unendliche fort zu leben gegeben haben, wenn es nicht ihr Ernst wäre, daß mit der Zeit noch etwas Besser's aus und werden follte. Wie fie das anftellen will, ift ihre Sache; genag daß fie unfer vollständigstes Sutrauen verdient, und (wie Plato weislich fagt) in allem andern fo verständig zu Werte

geht, daß wir nicht zu beforgen haben, sie werde in diesem Punkte allein sich selbst ungleich senn und nicht wissen, was sie mit uns anfangen wolle.

63.

### Aristipp an Lais.

Es ift febr natürlich, daß die Befigerin eines Rorpers, der den größten Rünftlern bas unerreichbare Ideal der Schonbeit darftellt, fich nie von ibm zu trennen wünschet, und alfo wenigstens feine Bestalt, ware fie auch nur aus Wolfenftoff gewebt, ins andere Leben mit hinübernehmen mochte. Denn bie Reinheit bes Stoffes murde ber Schönheit fo wenig nach= theilig fenn, daß fie vielmehr badurch erhöht werden müßte. Deffen ungeachtet, icone Lais, icheint dein Widerwille gegen bas, was du eine fplitternachte Geele nennft, mehr von einer irrigen Vorstellung als von der Sache felbit bergurühren. Warum follte es, mas die Schonheit betrifft, mit der Geele nicht eben diefelbe Bewandtniß haben wie mit dem Leibe? Co wie, nach der fehr mahricheinlichen Behauptung unfers Freundes Cforas, ein untadelig iconer Leib durch jede Bebedung in den Augen der Anschauer nur verlieren fann, und fich erft alsdann in feiner gangen Glorie zeigt, wenn er obne alle Sulle gefeben wird: fo mag auch vermuthlich eine schone Seele nur dann, wenn fie, nach ganglicher Entfleidung vom Stoff, in ihrer eigenthumlichen Geftalt erscheint, burch unmittelbares Anschauen des reinen Sbenmaßes aller ihrer Verhältnisse, und der Harmonie und Sinheit, die in allen Theilen und Ausschmüchungen ihres Innern herrschet, dem anschauenden Geist einen ungleich höbern Genuß der Vollkommenheit gewähren, als die Sinwindelung in einen Körper zulassen fann, der, wenn er auch aus Licht und Aether gewebt wäre, doch nie so durchsichtig senn könnte, daß er einem wahren Seelenliebhaber nicht noch viel zu wünschen übrig lassen sollte.

Doch ich will auf dieser Idee um fo weniger besteben, da der plößliche Uebergang aus unfrer gegenwärtigen Art zu fenn in die reingeistige ein Sprung ware, dergleichen die Natur nicht zu machen pflegt. Ich halte mich also an deine Klügelförfe, Laisfa! eine fo glückliche Vermuthung, daß ich beinabe fdwören wollte, du mußteft es wirklich errathen haben. Freilich wird bei diefer Art von Seelenbefleidung niemand mehr gewinnen als du; aber dieß ift auch nur billig, da niemand mehr dabei aufopfert als du. Gewiß fann fein verständiger Schäßer des Werths der Dinge das lettere höher murdigen als ich; aber aleichwohl muß ich gesteben, ich habe mich in die Idee einer Welt von lauter Flügelföpfen bereits fo ftark verliebt, daß ich, wenn es nur auf mich anfame, feinen Augenblick zögern wollte, dich und mich und alle die wir lieben, auf der Stelle in eine folche Welt zu verfeten. Sollte die holde Mufarion daranf bestehen, daß sie fich an dem blo-Ben Ropfe des ichonen Alconidas nicht begnügen konne, fo fönnten wir ihr zu Gefallen, etwa noch so viel Leib hinzuthun, daß die Bewohner unfrer fünftigen Welt die Geftalt geflügels

ter Bruftbilder befamen; aber mit recht gutem Willen wurde ich mich nie dazu beguemen. Denn es fällt auf den erften Anblick in die Augen, daß die Idee der Klügelkörfe durch diefen üppigen Bumache an Maffe bie Balfte von ihrer Schonheit perliert. Und warum? Blok weil die aute Musarion fich die Mübe noch nicht genommen hat, ihr Vorurtheil gegen den Ropf in etwas genauere Untersuchung zu ziehen. 3ch getraue mir ju behaupten, baf die Liebe, die ihren Gis im Ropfe bat, nicht nur von edlerer und garterer Natur, sondern auch femeidelhafter fomobl für den Beliebten als den Liebenben ift, als die andere. Denn fie gründet fich, anstatt auf eine blinde und dem Verstande zuvoreilende Neigung, auf reines Anschauen ber Pollfommenbeiten bes Beliebten. Gie ift meniger feuria und lodernd; aber ihre Rlamme brennt defto beller, gleicher und anhaltender, verzehrt fich nicht felbst, und permifct fich nicht mit fo manden andern Leidenschaften. welche über und unter dem Swerchfelle niften, und fo leicht die Sarmonie der Liebenden unterbrechen. Wollten wir die Nachgiebigfeit fo weit treiben, unfre Ropfe in Buften gu permandeln, fo möchten wir eben fo mehr noch den gangen übrigen Rumpf bingutbun, und die reine Scelenliebe, die nur amifchen Rorfen ftattfindet, durch Ginmifchung der Befolechteverschiedenheit vollends zu dieser vulgaren Leidenschaft berabwürdigen, die den armen Sterblichen fo viel Roth und Placerei macht, und von welcher auf immer befreit zu fevn, gewiß feiner der geringften Vorzuge des Lebens in der Welt der Geifter ift.

Ueberhaupt bitte ich nicht zu vergeffen, daß wir (wie

Platons Cofrates febr fcon barthut) burch unfre Berfegung in biefe lettere feine Befriedigung verlieren, die und nicht burch viel bobere, unfrer geistigen Natur gemäßere Genuffe reichlich und überflüssig erfest werden; und daß Mufarion. fobald fie felbst nichts als Rouf fenn wird, den Mangel bes übrigen an fich felbit und ihrem Liebhaber eben fo menig fpn= ren wird, als man in einer Welt, deren Bewohner nur vier Sinne batten, einen fünften vermiffen murbe. Mit Ginem Worte, Laista, laffen wir es bei beiner Sprothese, welche, meines Erachtens, fo finnreich und philosophisch ift, daß Anaragoras der Beift und der sublime Beise von Samos felbst Freude daran gehabt hatten, wofern die fchone Afpafia ober die edle Theano so glücklich gewesen waren, dir mit Erfinbung derfelben guvorzufommen. 3ch wenigstens finde fie fo tröftlich, daß ich die Entfernung von dir fünftig ungleich beffer ertragen werde als bisber, weil ich fie als eine Vorübung betrachte, wodurch wir beide in Beiten angewöhnt werden. einander - leider! nichts als Kopf an fenn.

Ich schreibe dir dieß auf einem reizenden Landgute im Panionion, wohin mich einer meiner Befannten zu Ephesns eingeladen hat, und wo ich mir so wohl gesalle, daß meine Reise zu hippias vermuthlich noch einige Zeit verschoben bleisben wird.

Wenn ich dir nur ein wenig lieb bin, beste Laiska, so erinnere dich, daß du mir schon mehr als einmal dein Vild versprochen hast. Ich bitte bloß um deinen Kopf — wohl zu merken, kein Brustbild! Ja, ich würde schon mit einem deiener Augen zufrieden seyn, wenn ein Maler in der Welt wäre,

der den Blick hinein oder vielmehr herausmalen könnte, womit du mir zu Alegina in der feligsten Stunde meines Lebens ewige Freundschaft angelobtest.

64.

#### Kleonidas an Aristipp.

Ich bin mit meinem Geschäfte eher zu Stande gekommen als ich hoffen durfte. Beinahe alle Freunde des göttlichen Sofrates, die seine gerichtliche Ermordung und die Furcht vor den Versolgungen seiner Feinde von Athen verscheucht hatte, haben sich nach und nach wieder zusammengefunden, und man begegnet ihnen mit so vieler Achtung, als ob man das an ihrem Meister begangene Unrecht dadurch zu vergüten suchte. Es gibt wohl sehr wenige Athener, die das Geschehene, wenn es möglich wäre, nicht ungeschehen zu machen geneigt wären: aber, was man mir schon zu Theben von der allgemeinen Trauer des Volks und von der Nache, die es an den Anklägern des verdienstvollen Greises genommen haben sollte, für gewiß erzählte, ist ohne allen Grund. Die Athener sind zu leichtsinnig und ruchlos, um einer tiesen, anhaltenden Rene über irgend eine ihrer Unthaten fähig zu seyn.

Mein Tod des Sofrates, der nun beinahe fertig ift, erhält durch eine Menge kleiner Umstände, die mir meistens von dem wackern alten Kriton an die Hand gegeben wurden, und vornehmlich durch die richtige, beim ersten Anblick kenntliche Bezeichnung aller dabei gegenwärtigen Personen, einen Grad von historischer Wahrheit, der diesem Gemälde ein ganz eigenes Interesse gibt; so daß es (wie ich aus mehr als Einem Beispiel weiß) von niemand, der den Sofrates und seine Freunde öfters gesehen hat, ohne Nührung betrachtet werden kann. Der Maßstab von anderthalb Spannen, den ich für die proportionelle Größe der Figuren angenommen habe, trägt, wie ich glaube, zu der guten Wirfung des Ganzen vieles bei, theils weil es so bequemer mit einem Blick umfaßt wird, theils weil sich bei dieser Größe alles deutlich bezeichnen und ausdrücken läßt, ohne daß die fünstliche Darstellung der Natur gar zu gleich sieht und sich selbst dadurch Schaden thut. In Lebensgröße würde ein solches Gemälde, wenn es gut gemacht wäre, kaum auszuhalten seyn.

Das Fest der Juno zu Samos und der Wettstreit der Künstler ist nun vorbei, und du hast vielleicht schon gehört, daß Timanthes mit seinem Ajas und Stopas mit seiner Aphrodite (die du zu Aegina entstehen sahst) beinahe mit allen Stimmen den Preis erhalten hat. Parrhasius, der einzige der meinem Freunde den Sieg streitig machen konnte, ist sehr übel mit dem Urtheil zufrieden von hier abzegangen. Es verdrieße ihn, sagte er, nur für seinen armen Helden, daß er nun zum zweitenmal gegen einen Unwürdigen habe verlieren müssen. Man muß beide Stücke selbst gesehen haben, um zu errathen, was die Nichter bewogen haben könne dem Timanthes den Vorzug zu geben. In der That sind beide Gemälde vortresslich, an beiden ist sehr viel zu loben, wenig oder nichts mit Necht zu tadeln. Beide sind mit großer

Runft zusammengesett, groß gedacht und mit vielem Rleiß ausgeführt; auch baben beide Kunftler eben denfelben Augenblick der Sandlung erwählt, nämlich den, da Oduffens un= mittelbar nach dem Ansfpruch der versammelten Achaier sich der Waffen des Achill bemächtiget. Ich gestehe, daß ich lange amischen diefen beiden Meifterwerken ungewiß bin und ber schwebte, bis ich mich endlich durch eben dasfelbe Gefühl, das die Richter bewogen zu haben scheint, auf Timanthes Seite gieben ließ. Gein zauberischer Pinfel besticht nämlich bas Auge gleich beim erften Anblick durch die Barme und Sar= monie feiner Karbung, und thut durch einen gemiffen beroi= ichen Geift, der bas Gange durchweht, und ben iconen Ton, der alle Kiguren und Gruppen gusammenbindet, eine ftarfere ober wenigstens ichnellere Wirfung als bas Werk feines Untaaoniften. Der lettere hat durch die außerft forgfältige Ausführung der einzelnen Kiguren, und weil beinahe jede fich unfers Anges besonders zu bemächtigen strebt, über das Ganze eine gewisse Ralte verbreitet, die von dem Kener des Timanthischen Stucks zu ftark absticht, um nicht in den Augen der meisten Anschauer gegen dieses zu verlieren; wiewohl der Kenner immer wieder au Betrachtung der einzelnen Theile in dem Werke des Parrhasing zurückehrt, und immer mehr zu bewundern findet. je schärfer er untersucht. Merkwürdig ist die verschiedene Art. wie beide Künftler die zwei Sauptperfonen behandelt haben. Varrhafins lagt feinen Douffens fich der ihm zugesprochenen Waffen mit einem beinabe bobnisch triumphirenden Blid auf feinen Mitbewerber bemächtigen, während Ajas in feinen von Odpffeus abgewandten und über Agamemnon, Menelaus und

bas Griechische Seer hinbligenden Augen, fo wie in feiner aangen Miene und Gebardung, Born und Berachtung ausbrudt, und den Griechen ihren Undant ohne alle Burudhaltung vorzuwerfen scheint. Timanthes Ajas hingegen steht finmm und in fich felbit zusammengedrängt, mit dem aangen furchtbaren Ausdruck einer verbiff'nen Buth, die dem Ausbruch nah' ift, aber noch durch einen schmerzlichen innerlichen Rampf gurudgebalten wird, indes fein Odoffens, über fein Glud errothend, beinabe zu zweifeln icheint, ob er den Sieg wirflich erhalten habe. Die Samier, fagt man, find ein febr finnreiches Wolf und große Liebhaber der homerischen Befange: jedermann bemerkte gegen feinen Nachbar, daß Timanth auf die Anrede des Odnffeus an die gurnende Seele des Mias, im fünften Gefang der Odviffee, angesvielt habe; und diese Bemerfung that vielleicht mehr als alles andere, um ben Sieg auf feine Seite zu entscheiden. Uebrigens muß ich von ibm anrühmen, daß er beim Empfang des Preises wie fein Uluffes erröthete, und, vielleicht aufrichtiger als ber Somerifche, durch den über einen fo großen und altern Meifter erbaltenen Vorzug mehr gedemüthigt als aufgebläht zu fenn schien.

Timanth hat die Gewohnheit alle seine vorzüglichen Werke für sich selbst zu copiren, und nicht selten ist das Nachbild noch vollkommener als das Original. Gegenwärtig ist er im Begriff die Copie eines großen Gemäldes zu vollenden, welsches ein reicher Kunstliebhaber zu Argos bei ihm bestellt hat, und womit er in kurzem selbst dahin abzugehen gedenkt. Es stellt die Ansopeferung der Iphigenia in Aulis vor, und ist

eines feiner iconften Bilber. Inbigenia, eine achte Geffalt aus der hervenzeit, von hoher tadellofer Schönheit und in der erften Blume der Jugend, fteht am Altar, mit ichmarmerischer Entschlossenheit bereit, fich für das Seil und den Ruhm ihres Vaterlandes zu opfern; ihre Stellung, ihr großes, zur Göttin aufgehobenes Auge, ihr ganges Wefen scheint zu fagen, bier bin ich! und fein Bug verrath die auch nur leifeste Schmache wodurch das Wohlgefallen der Göttin an dem reinen jung: fräulichen Ovfer vermindert worden mare. Um fie ber fteben die Hänpter der Achaer, Menelang, Diomedes, Achilles. Odoffens u. f. m., und binter ihnen in einem weiten Rreife bas gange Griechische Beer. Alle, felbst den Priefter Ralchas nicht ausgenommen, zeigen fich in verschiedenen Graden, nach ihrem Charafter ober Verhältniß gegen das Sans Agamem= nons, gerührt und theilnehmend; nur Agamemnon, der Ba= ter felbit, fteht zwar gegen den Altar gefehrt, aber das Ge= ficht mit einem Bipfel feines langen faltenreichen Talars bedeckt. Ich war eben bei Timanth in seiner Werkstatt, als ein junger Athener mit einem Paar andern Fremden fam, und fich die Erlaubniß andbat, diefes Gemälde zu befehen, deffen Schönheit ihm fehr angerühmt worden fen. Alle drei ließen es an bewundernden Ausrufungen nicht fehlen; doch bemerkte Einer, mit einer bedeutenden Rennermiene, gegen feine Befährten: ob ihnen nicht auch eine gewisse Kälte im Ausbruck bes Schmerzes, den die umstehenden Selden zeigten, besonders beim Menelaus, der doch der Obeim der Pringeffin fen, ju berrichen icheine? Aber ber Athener konnte nicht Worte genug finden, den finnreichen Gedanken des Rünftlers gn bewundern,

baf er, nachdem er alles was die Runft vermoge, im Ausbruck der verschiednen Grade einer anständigen Betrübnif an den Umftebenden erschörft babe, den Bater felbit verhüllt. und es dadurch der Ginbildungsfraft der Unschauer überlaffen babe, das, was der Vinsel nicht vermocht, felbit zu erfeben und gleichsam auszumalen. Gin andrer behauptete: diese Berbullung fen gerade der möglichst stärtste Ausdruck des gränzenlofen väterlichen Jammers, und muffe eine weit größere Mirfung thun, als der bochfte Schmerg, den das unverbullte Geficht Agamemnons hatte ausdrücken fonnen. Timanth, nachdem er dem Streit diefer weifen Kunftkenner eine Zeitlang lächelnd zugehört hatte, fagte endlich: die Gerren find fehr gutig, mir fo viel von ihrem eigenen Scharffinne gu leiben; benn ich muß gestehen, daß ich bei der Verhüllung Agamem= nond, fo wie bei der Behandlung des gangen Stude, feinen andern Gedanten hatte, als die befannte Scene in der Iphi= genig des Euripides, gerade fo, wie der Dichter fie schildert, und wie ich fie mehrmal auf der Schaubuhne gefeben, dar= aufiellen. Stedt in der Verhüllung irgend ein besonderes Verdienst, so gebührt alles Lob dem Dichter; ich zweifle aber febr, daß fein Agamemnon einen andern Grund, warum er feinen Ropf einhüllt, hatte, als weil er fich felbst nicht fo viel Stärfe antraute, daß er, beim Unblick des todtlichen Stofes in die Bruft seines Kindes, Bewalt genug über sich behalten murde, um die Beiligfeit des Opfers nicht durch irgend einen ungebührlichen Ausbruch des Batergefühls zu entweiben. Denn nach den Begriffen und Gitten jener Zeiten mußten folche Opfer, um von den Göttern mit Wohlgefallen aufgenommen

ju werden, freiwillig, ja mit frohlichem Bergen bargebracht werden. Auch den übrigen Unwesenden mar jeder ftarfere Ausdruck von Schmerz und Betrübnif unterfaat; das Schlacht= opfer wurde mit Blumen befränzt unter jubelnden Lobgefängen jum Altar geführt, und fogar nach Bollendung ber Ceremonie war es weder Verwandten noch Freunden erlaubt, den Tod ber geliebten Aufgeopferten durch irgend eine fonft gebrauch: liche Sandlung oder Sitte zu betrauern. Weit entfernt alfo daß ein Maler, der eine folde Geschichte bearbeitet, feine Runft im Ausbruck ber verschiedenen Grade des Schmerzes und der Traurigfeit erschöpfen durfte, besteht feine größte Beschicklichkeit bloß darin, daß er die Umftebenden nicht mehr Theilnahme und Rührung zeigen laffe, als nothig ift, daß sie nicht als Unmenschen oder gang gefühllose Rlöße bafteben. Un die sinnreiche Idee, die Ginbildungsfraft der Anschauer erganzen zu laffen, mas ber Vinfel bes Malers oder bie Kunft des Schaufpielers nicht vermochte, hat Euripides vermuthlich fo wenig gedacht als ich. Es durfte doch wohl eine unerläß: liche Vflicht des Künftlers fenn, der Ginbildungsfraft fo viel nur immer möglich ift vorzuarbeiten; auch erfordert es eben feine außerordentliche Runft, den höchften Grad irgend einer Leidenschaft oder irgend eines Leidens mit Pinfelftrichen ausandruden. Aber gerade diefer hochfte Grade ift dem Maler, wie dem Bildner, durch ein unverbrüchliches Gefes der Kunft unterfagt, weil jer eine Verunftaltung der Befichtszuge bewirft, die das edelste Angesicht in ein widerliches Berrhilde verwandeln wurde." - Der Athener ftutte einen Augenblich, über diese authentische Erflarung aus dem Munde des Mei=

ftere felbit, der doch wohl am besten wissen mußte was er batte machen wollen; doch erholte er sich fogleich wieder, und versicherte und mit einem aroken Strom von Borten: er fen gemiß, daß er den mahren Ginn der Berbullung errathen babe. "Das Genie (fette er mit vieler Urbanität bingu) wirft oft als bloker Naturtrieb, und felbit der größte Runftler, wenn er etwas unverbefferlich Gutes gemacht hat, ift fich nicht allemal der Urfache bewußt, warum es fo und nicht anders fenn mußte." - Als wir wieder allein maren, lachten wir, beide berglich über diefest fleine Abenteuer, und Timanth. dem dergleichen Kenner häufiger vorgekommen find als mir, versicherte mich: es fen fehr möglich, daß das ichiefe Urtheil dieses Menschen die öffentliche Meinung von seiner Inbigenia auf immer bestimme, und ihm, lange, nachdem die Beit das Gemalde felbit gerftort haben werde, noch Lobfprüche gugiebe, die er fich schämen müßte verdient zu baben.

Der Umgang mit diefem liebenswürdigen Künstler ist mir so angenehm, und zugleich so belehrend und zuträglich in Rücksicht auf meine Liebhaberei, daß ich mich nicht entschließen kann, Samos eher zu verlassen, als bis er selbst abgeben wird. Er hat mir verschiedene michtige Winke zum Vortheil meines sterbenden Sokrates gegeben, und ich hosse ihr sollt es gewahr werden, daß mir ein folcher Meister zur Seite dabei gestanden hat.

Beinahe hatte ich vergeffen, dir zu fagen, lieber Aristipp, daß ich mich bei Kriton und Cebes im Vertrauen erkundigte, ob man sich auf die Aechtheit der Gespräche, welche Plato dem Sokrates im Phadon zuschreibt, verlassen könne. Beide ver-

ficherten mich, es ware zwar die Rede von der geistigen Ra= tur der Geele und von ihrem Buftande nach dem Tode ge= wefen; aber Plato hatte fo viel von dem Seinigen eingemengt, und die Bufage fo fünftlich mit dem, mas Cofrates wirklich gefagt habe, zu verweben gemußt, daß es ihnen felbit, wo= fern fie eine Scheidung vornehmen mußten, fcmer fenn murde jedem das Seinige zu geben. Ebendasfelbe fagte mir der wacere alte Kriton auch von dem Dialog, welchem Plato feinen Damen überschrieben hat, und worin, unter anderm, die schone Rede der personificirten Gefete, und überhaupt die dialet= tifche Korm der Kragen und Antworten, gang auf Platons Rechnung fomme. Uebrigens haben diefe beiden Dialogen viel Auffeben in Athen gemacht, und wegen der flugen Schonung, womit die Athener darin behandelt werden, und bes iconen Lichts, in welchem der sittliche Charafter des Cofrates darin ericheint, nicht wenig ju der gunftigen Stimmung beigetragen, welche dermalen über ihn und feine Anhänger ju Athen die berrichende ift.

Du würdest mir keine kleine Freude machen, Aristipp, wenn du deine beschloffene Reise nach Samos so beschleunigen wolltest, daß du Timanthen noch anträsest; wozu die Gelegensheit vielleicht nie wieder kommt. Auch hippias erwartet dich mit Ungeduld.

65.

# Aristipp an Lais.

Es bedarf wohl keiner Bethenrung, schöne Lais, staß wenn ich meiner Neigung Gehör gabe, Kleonidas nicht ohne mich nach Milet zurückreisen sollte; auch schmeichle ich mir, nach dieser neuen Probe von Selbstüberwindung für einen tapfern Mann bei dir zu gelten. Ich würde nicht wenig stolz darauf senn, wenn ich mir verbergen könnte, daß das Verguügen, in meinen eigenen Augen einen desto größern Werth zu haben, auch mit in Nechnung gebracht werden muß, und daß bei allen meinen Auspepferungen am Ende doch niemand gewinnt als ich selbst. Wird nicht die Frende des Wiederssehns um so überschwänglicher senn, je länger sie ausgespart wird?

Ich habe hier unvermuthet Gelegenheit gefunden, mich in einigen Wiffenschaften zu üben, die mit in meinen Plan gehören, und einem Manne, der nach der möglichsten Ausbildung trachtet, nicht nur zur Zierde gereichen, sondern der Seele selbst einen höhern Schwung und eine ganz andere Anssicht der Natur und bes großen Ganzen, in welches wir einzgesut sind, geben, als diejenige an welche wir durch ununterzbrochnes Heruntreiben in dem engen Kreise des alltäglichen Lebens unvermerkt gewöhnt werden. Ich liebe, wie du weißt, die Vielseitigseit; ich kann zu gleicher Zeit die verschiedensten Dinge treiben, und mich mit den ungleichartigsten Menschen so gut vertragen, daß jeder mich für seinesgleichen, oder wenigs

ftens für ein Subject von gang guter Soffnung gelten läßt. Sirrias, bei welchem ich gewöhnlich den Abend zubringe, würde nicht begreifen, wie ich fo viele Beit mit Unthagoraifchen Phantaften verderben fonne, wenn er nicht glaubte, es gefchebe bloß um fie auszuholen und mich am Ende defto lufti= ger über sie zu machen: diejenigen hingegen, die er Phantaften nennt, miffen fich meinen Umgang mit Sippias nicht anbers zu erflären, als durch die Voraussenung, daß ich hinter alle feine Corbiftenfunfte und Blendwerfe zu fommen fuche, um ihn und feinesgleichen zu feiner Beit mit besto befferm Erfolge befampfen zu fonnen. Das Wahre ift indeffen, baß ich von den Dythagoräern rechnen und meffen lerne, und bei Sippias mich bem Vergnügen einer freien genialischen Unterbaltung überlaffe, die, ungeachtet ihrer anscheinenden Frivoli= tat, für einen, der alles an feinen rechten Ort zu ftellen weiß, immer lehrreich und nüglich ift.

Du wirst finden, liebe Lais, daß Kleonidas durch seine zeitherigen kleinen Reisen unter den Gricchen viel gewonnen hat. Mit seinen herrlichen Anlagen bedurft' es nur einiger außern Veranlassungen, um sich zusehends zu entwickeln und auf einmal als ein vollendeter Mensch dazustehen. Ich rechne darauf, daß er dich meine Abwesenheit so wenig bemerken lassen wird, daß ich vielmehr bei jeder andern, als bei dir, Gefahr liese gänzlich vergessen zu werden.

66.

# Lais an Aristipp.

Kleonidas ift ohne dich gurudgefommen, Ariftipp, und der Gedanfe, daß es Leute zu Milet gebe, die fich dadurch ihrer Erwartung getäuscht finden fonnten, scheint nur febr leicht über beinen beroifden Bufen bingefdlüpft zu fenn. Du bift, fagt Kleonidas, bis über die Ohren in Pothagorischen Bahlen versunken, studirft die Verhältniffe der Saitenfcmin= gungen auf dem Monoford, und bringst mit einem Bögling bes berühmten Philolaus gange Rächte gu, auf der Binne eines alten Thurms die Bewegungen der Planeten zu beob= achten. Das alles ift fcon und bewundernswürdig; und doch, wie schnell auch deine Lieblingsneigung, alles und wo möglich noch ein wenig mehr als alles zu wissen, zu einer so mächti= gen Leidenschaft angeschwollen senn mag, eine furze Unterbrechung würde deinen Eifer nur verdoppelt haben, und die Reise von Samos nach Milet ift, für einen fo genbten Seefahrer wie du, etwas fo Unbedeutendes, daß ich, um mir das Problem zu erflären, am Ende doch genöthiget bin, einen fleinen Sofratischen Innr zu Gulfe zu nehmen, der dich an ben Samifden Boden festganbert. Sab' ich recht gerathen, fo wirft du mir hoffentlich fein Geheimniß aus deinem Glude machen, da du nicht zweifeln faunft, daß ich zu febr beine Freundin bin, um nicht lebhaften Untheil daran zu nehmen. 67.

### Aristipp an Lais.

Auf den fleinen Brief, den ich so eben von dir erhalte, schöne Lais, ift nur eine einzige Antwort möglich, und um sie dir selbst zu bringen, gehe ich stehendes Fußes nach der Rhede, miethe ein Boot und schwimme zu dir hinüber. — Mit aller meiner Eile habe ich doch nicht eher bei deiner Pforte anlans den können, als zu einer Stunde, wo ich Gesahr lause dich in irgend einem schönen Traume zu stören. Ich habe einige Mühe gehabt deinen Pförtner zu erwecken, und noch größere, von ihm eingelassen zu werden. Nur durch tausend Schwüre, daß ich dir ohne allen Verzug Dinge von der größten Wichztigkeit zu hinterbringen hätte, erhielt ich endlich von dem ehrzlichen Paphlagonier, daß er eine beiner Dienerinnen wecken wolle, die dir, wenn sie anders nicht noch ungefälliger als der Pförtner ist, dieses Zeichen meiner Gegenwart überreichen wird.

#### Antwort.

Dießmal, mein Lieber, hat dir deine Philosophie einen lofen Streich gespielt; denn, unter allen möglichen Antworten auf mein lettes, bist du gerade auf die einzige gefallen, die du nicht hättest geben sollen. Oder woher konntest du wissen, mein voreiliger Herr, daß du mir nicht ungelegen kommest?

- Wie ift nun zu belfen? Das Beste mare wohl, menn ich bich auf der Stelle wieder gurudichickte; wenigstens ift es, was ich thun mußte, wenn ich den Gingebungen deines bofen Benind Gehör gabe. Soll ich? Soll ich nicht? Es ist ein Unglück, daß ich gerade feine beffere Rathgeberin bei der Sand habe, als die ichelmische Euphorion, die zu den Rugen meines Bettes liegt, und, ich weiß nicht warum, beine Partei mit folder Barme nimmt, daß ich eben fo mehr dem Rath meines eignen Bergens folgen fonnte, als dem ihrigen. - Du gehst also wieder, nicht mabr? Es ware wirklich schon von dir, wenn es and nur der Seltenbeit wegen ware. - Was will bas unverschämte Madchen? - Da aucht fie mir über die Achseln in meine Schreiberei, und wie sie fieht, daß ich dir beinen Rudpaß ichreibe, gieht mir nicht das unartige Ding die Schreibtafel unter den Sanden weg und läuft mit ihr banon?

68.

### Lais an Aristipp.

Ich habe, seit einiger Seit, einen Abend in jeder Defade dazu bestimmt, eine Tischgesellschaft von Philosophen, Sophisten, oder Phrontisten (wenn du ihnen lieber einen Aristophanischen Namen gibst) bei mir zu sehen. Doch muß ich dir sagen, daß biese Benennungen in meinem Wörterbuche nicht für gleichbebeutend gelten. Jede bezeichnet mir eine besondere Classe der

Sauptgattung, die man im gemeinen Leben mit dem allgemei= nen Namen der Corbiften zu belegen gewohnt ift. eine Art heller Ropfe, welche die Ausbildung einer glücklichen Unlage hauptfächlich dem Leben in der wirklichen Welt und den mannichfaltigen Gelegenheiten und Aufforderungen zum Nachbenten, die ihnen darin aufacftoßen find, ju danten haben. Sie zeichnen fich durch einen fcarfern Blid in die menschlichen Ungelegenheiten von den beiden andern Claffen aus, welche gemeiniglich in der Welt um sie ber fo fremd und neu find, als ob fie eben erft aus der berühmten Platonifden Sohle hervor= gefrochen waren. Jene find meistens eben fo vielfeitig und gesomeidig als fein und an fich haltend; fie entscheiden selten. fleben nicht hartnäckig an ihren Meinungen, widersprechen mit Bescheidenheit, glauben wenig zu wiffen, und unterrichten oft mit ihrer Unwiffenheit beffer, als die positiven herren mit ihrer Allwifferei. 3ch gestehe meine Vorliebe zu den Mitgliebern diefer Claffe, die eben nicht fehr gahlreich ift, und die ich, wiewohl fie die Philosophie nicht als ein Geschäft treiben, Philofophen in der eigentlichen Bedeutung des Worts nenne. Cophiften beißen bei mir euere Philosophen von Profession, die dem Speculiren blog um des Speculirens willen obliegen, und bei gefellschaftlichen Gefprächen, wie intereffant auch der Gegens ftand fenn mag, feinen andern 3med haben als Recht zu behalten. Geben diese dialektischen herren in der Grübelei fo weit, daß fie genöthigt find, für Begriffe, die niemand bat als fie, neue Borter gu erfinden, die niemand verfteht als fie, fo nenne ich sie Obrontiften. Ich habe nur einen einzigen dieses Schlags in meinen Cirkel aufgenommen, weil er feine Spinnenweberei mit einer drolligen Art von Laune treibt, und wenn die Unterhaltung einen gar zu ernsthaften und schwerfälligen Gang nehmen will, immer zu seiner eigenen Verwunzberung Mittel sindet, die Gesellschaft durch die subsime Absurzbität seiner Behauptungen wieder in den rechten Ton zu stimmen. Um dem gewöhnlichen Schicksal solcher Gesellschaften desto sicherer zu entgehen, werden außer Alconidas und Musarion immer auch zwei oder drei schöne und geistvolle Milesierinnen aus Aspasiens Schule eingeladen, mit deren Husse es mir bisher noch so ziemlich gelungen ist, meine kampflustigen Symposiasten in den Schranken der Urbanität zu erhalten.

In unfrer letten Sibung lentte einer unfrer Sophisten bas Gefprach auf die Frage, mas das höchfte Gut des Menfchen fen? - In allen Dingen immer nach dem Sochften zwar nicht wirklich zu ftreben, aber wenigstens den Schnabel aufzufperren und darnach zu schnappen, ift, wie du weißt, eine augeborne Gigenheit der menschlichen Ratur. Das Problem erregte alfo allgemeine Aufmerksamfeit, und verschaffte und den gangen Abend reichen Stoff zu mannichfaltiger Unterhaltung. Rede anwesende Verson batte ihr eigenes höchftes Gut, welches fie (vermöge eines andern unferer Naturtriebe) zum allgemei= nen zu erheben suchte. Giner meinte, diefer Vorzug fonne nur demjenigen Gute zuerkannt werden, das uns, auf der einen Seite, allen vermeidlichen lebeln entgeben und alle unvermeid= lichen ertragen lehre; auf der andern und in den Besit des besten von allem Guten, deffen wir fabig find, fege, und uns alles Uebrige entbehrlich mache; und dieß fonne, feiner Dei= nung nach, nichts anders als die Weisheit fenn.

Ein anderer behauptete, nur die Tugend vermöge das alles; und nachdem sie sich eine Weile darüber gestritten hatten, verglich sie einer meiner Philosophen, indem er klar machte, daß Weisheit und Tugend nur zwei verschiedene Anssichten und Benennungen einer und eben derfelben Sache senen; so daß endlich alle drei, zum Erstaunen der ganzen Gesfellschaft, die ein solches Wunder noch nie gesehen hatte, friedlich übereinkamen, die Sokratische Sophrosone, welche Weisheit und Tugend zugleich bezeichnet, für das höchste Gut zu erklären.

Copprosone, sagte ein vierter aus der Kamilie des Hippofrates, ist Gesundheit der Seele; ein großes und wesentliches Gut, aber ohne Gesundheit des Leibes doch nur die Hälfte des höchsten Gutes. Gesundheit von beiden ist die nothwendige Bedingung des Genusses alles andern Guten, sowie das Gegentheil derselben alle andern liebel in sich begreift: das höchste aller Güter ift also Gesundheit.

Nachdem der Enkel des großen hippokrates feinen Sah mit stattlichen Gründen ausgeführt hatte, nahm Aleonidas das Wort und bewies mit allem Feuer, womit ihn die Augen der gegen ihm übersihenden Musarion reichlich versahen, und mit großem Beifall des weiblichen Theils der Gesellschaft: "das höchste Gut verdiene nur das genennt zu werden, dessen reinster Genuß uns den Göttern an Wonne gleich mache;" und nun berief er sich mit einem Ernst, der ein allgemeines Lachen erregte, auf das Gewissen aller Anwesenden, ob wir etwas anderes kennten, von welchem sich dieß mit so viel Wahrheit sagen lasse, als die Liebe?

Wider beide erhob fich ein fechster, und bewies gegen den Argt: "die Gesundheit fonne icon darum nicht felbst bas höchfte Gut fenn, weil fie nur eine Bedingung des Benuffes besfelben fen;" gegen Kleonidas: "feine Behauptung fönnte allenfalls nur von der glücklichen Liebe gelten:" und gegen beide: ein Gut, das nicht immer in unfrer Gewalt fen, tonne nicht bas bochfte Gnt des Menfchen beißen. Inbeffen ichien er ziemlich verlegen zu fenn, etwas Befferes aufaustellen, als der hausmeister, der und in den Speifesaal berief, einem meiner Philotophen Gelegenheit gab, mit einer icherzend ernften Miene gu behaupten: wenn eine Gesellichaft von Revräsentanten bes ganzen menschlichen Geschlechtes fich den gangen Tag über diese Frage gestritten hatte, so würde eine wohlbesette Tafel sie endlich dabin vereinigen, daß alle - wenigstens gerade so thun wurden, als ob sie die angenehmste Befriedigung der Eflust für den höchsten Gennf hielten, den die Natur dem Menschen vergonne, fo lange Bunge und Gaumen die empfindlichsten seiner Dragne, und der Magen das große Rad bleibe, wodurch feine Erifteng im Bang erhalten werde.

Ich muß der ganzen Gesellschaft die Gerechtigseit widersfahren lassen, daß sie sich zwei Stunden lang, jedes in seiner Manier, beeiserte, der Hopothese des Philosophen Ehre zu machen. Mitunter wurde viel Schönes zum Preis der Kochstunft gesagt, und (nicht ohne Grund, dunkt mich) behauptet: "Daß sie eine der ersten Stellen unter den schönen Künsten verdiene, und einen der wesentlichsten Vorzüge des Menschen vor den übrigen Thieren ausmache. Auch dem Ersinder des

Beins wurde mit vicler Andacht ein schallender Lobgefang angestimmt, und der Becher der Freude war faum dreimal berumgegangen, als verschiedene von unfern Beifen giemlich naiv merten ließen, daß es nur einiger Aufmunterung von Seiten der iconen Milesierinnen bedurft batte, um die Berfechter der Weisheit und Tugend über die schmale Gränzlinie der Sofratischen Corprosone binüberguloden. Als aber gum Schluß bes Gaftmable der große Sefamtuchen aufgetragen murde, bemachtigte fich der Phrontift (der unter dem Effen der ftillfte und geschäftigste von allen gewesen mar) des Worts mit all= gemeiner Cinstimmung, und bewies und, nachdem er feinen Ruchen einem binter ihm lauernden fleinen Bedienten einzufacen gegeben hatte, aus voller Gelbstüberzeugung: "bas höchste Gut bestehe in dem Entschluß, freiwillig aller Dinge außer und zu entbehren, und den reinsten und vollständigsten Selbstgenuß im blogen Dafern zu finden." Bur Erläuterung diefes paradoren Capes brachte der Mann anfanas einige furzweilige Dinge vor; 3. B. einen Beweis, daß die Men= fchen durch eine fünftliche Verminderung der Ausdünftung und eine allmähliche Austrocknung des Magens zuverläffig fo weit fommen fonuten, blog von Luft und Baffer zu leben; inglei= den daß das gefellschaftliche Leben und die Sprache als die zwei größten Sinderniffe unfrer Vervollkommnung anzuseben feven, und es also obne eine gangliche Absonderung der Menschen von einander nie möglich senn werde, zu jener reinen Erifteng an fich felbft, und in fich felbft, und durch fich felbft und für fich felbst zu gelangen, in welcher unfer bochftes Gut bestehe. Diefer Unfinn ichien eine Beit lang die gange Befellschaft zu belustigen: aber als unser Phrontist, um uns desto gründlicher zu überzeugen, sich von einer Albstraction zur anzbern empor arbeitete, und endlich so hoch über die Region des Menschenverstandes hinauf gesommen war, daß er uns Erstärungen von Worten, wobei nichts zu denken war, und Worte für Vegrisse, die keinen Gegenstand hatten, geben wollte, wurde er durch einen allgemeinen Aufstand unterprochen, und an das ewige Schweigen erinnert, das er sich durch seine Grundsäße selbst auferlegt habe. Alle übrigen vereinigten sich nun in dem Wussche, daß Aristipp zugegen sevn möchte, um den Ausspruch zu thun, welche der vorgetragenen Ausschlichungen des Problems die wahre sev, oder, wostern er keine dasür halte, uns seine eigene mitzutheilen.

Ich verfprach, dich von allem Vorgegangenen zu benachrichtigen, und da ich bich für zu bescheiden hielt das Amt
eines Nichters zu übernehmen, dich wenigstens zu bewegen,
und deine Meinung von der Sache zu sagen. Ich verspreche
mir von deiner Gefälligkeit, Freund Aristipp, du werdest nicht
wollen, daß ich vergebens drei lange Stunden mit dem Schreibstift in der Hand auf meinem Faulbettchen gesessen haben
soll. — Ich darf nicht vergessen, daß wir uns ausbitten, die
hiermit an dich gelangende Frage einer genauern Ausmerksamkeit zu würdigen, und uns deine Gedanken, ohne Sokratische Jronie, in ganzem Ernst mitzutheilen.

69.

#### Aristipp an Lais.

Du haft mohl gethan, icone Lais, daß du mich ausbrudlich angewiesen baft, mich über das feltsame Problem, womit bich beine gelehrte Tischgefellschaft neulich unterhalten bat. ernsthaft vernehmen zu laffen; denn ich gestebe, daß die Frage: "was das bochfte But des Menschen fen?" in meiner Bor= stellungsart etwas Lächerliches bat, und daß mir nie einge= fallen ware, fie fonnte von fo meifen Mannern, wie die bartigen Genoffen beiner forbiftischen Sympolien find, in wirklichem Ernit aufgeworfen und beantwortet werden. erfte Frage bei jeder Aufgabe diefer oder abnlicher Art, ift: wozu foll's? Bei diefer, dunkt mich, fällt es auf den erften Blick in die Augen, daß es und ju nichts belfen fonnte, bas Sochste zu fennen, da es uns doch, eben darum, weil es fo boch über und schwebt, unerreichbar ift. In dieser Rücksicht möchte mobl der Aesovische Ruche, der die Trauben, die ihm ju boch bingen, für fauer erflärte, mehr praftische Weisheit gezeigt haben, ale wir, wenn wir und die Augen aus dem Ropfe auden, um in einer fo schwindlichten Bobe ein Gut zu entdeden, welches wir mit allen unfern Sprungen boch nie erschnappen werden. Beim Benuß eines Buten fommt es nicht auf die Größe desfelben, fondern auf unfere Empfänglich= feit an. Das erfreulichfte aller Dinge, bas Licht, ift fur ben Blinden nichts; an der festlichen Tafel des großen Ronigs fann der gierigfte Fresser nicht mehr zu sich nehmen als fein Bielant, fammit. Werfe. XXII. 25

Magen faßt; und einer Mücke fann es gleich viel fevn, ob sie aus einer Muschelschale ober aus dem Ocean trinst. Du selbst, schöne Lais, hast, indem du mir das Problem vorlegst, mit einem einzigen Aristophanischen Worte verrathen, daß die Unart der Menschen, "die Schnäbel immer nach unerreichbaren Dingen auszusperren," dir selbst eben so lächerlich ist als mir. Indessen du willst daß ich ernsthaft von der Sache spreche, und ich gehorche um so williger, da vielleicht am Ende doch ein Resultat heranskommen dürste, das die Mühe des Weges bezahlt, auf welchem wir es gesunden haben.

Vor allen Dingen also wollen wir uns erinnern, daß die Wörter gut und bose (wie alle andern, welche irgend eine Beschaffenheit oder Eigenschaft, die wir den Dingen zuschreizben, bezeichnen) immer von solchen Gegenständen gebraucht werden, welche nur in ihrer Beziehung auf uns, d. i. unserm Gefühl, unserer Einbildung oder unserm Urtheil nach, gut oder böse sind. Alles was ist, mag an sich sehr gut senn; aber das braucht uns nicht zu kümmern, denn es kann uns nichts helsen. Wir haben bloß zu fragen: ob ein Ding uns gut oder böse sen? das ist, ob es uns wohl oder übel besommen werde. Der Krosodil ist in der Leiter der Naturwesen was er seyn soll, und also in seiner Art so gut als ein anderes Thier; aber für die Unwohner des Nils ist er ein sehr schlimmer Nachbar.

Die Frage, "was ist für den Menschen gut oder böse," ist also immer eine mehr oder minder verwickelte Aufgabe, bei deren Austösung das meiste auf Ort, Zeit und Umstände ankommt. Dasselbe Wasser, das in Kässern und Krügen dem Ceefahrer unentbebrlich ift, taugt nichts im Schiffraum; basfelbe Reuer, das auf dem Berde aut ift unfere Speisen gu fochen, murde in einer angefüllten Schenne großes Unglud anrichten; eben derfelbe Trank ift dem Kranken Urznei, dem Gefunden Gift; oder in diefer Krankheit in fleiner Gabe beilfam, in einer andern, und in größerer Portion genommen, tödtlich. Ich zweifle febr, oder ich behaupte vielmehr für gewiß, daß man mir, im gangen Umfang der Natur, felbit unter den nüblichften und unentbebrlichften Dingen, fein einziges neunen fonne, das auf andere Weise als unter gewissen Bedingungen und Ginschränkungen aut für und ift. Das Nämliche gilt von allen Beichaffenheiten, Ratur= und Glüdsgaben, die bem Menschen beimobnen, wie von allen Lagen und Buftanden, worin er fich befindet. Vollkommene Gefundbeit (ein fo bobes Bur, daß ein Konia, wenn er von den natürlichen Strafen der Unmäßigkeit gefoltert wird, sie mit der Sälfte feines Reichs gurudgutaufen municht) ift für den, der fie migbraucht, eines der größten Uebel. Schönheit, Dig, Talente, Deich= thum, bobe Chrenftellen, Macht, Scepter und Rronen, wie oft baben ne ichon ibre Besiger inst ieffte Clend und Berberben gefturat? Ift doch fogar das Leben, die erfte Bedingung alles Genuffes, felbit nur bedingungsweise ein Gut, und wird täglich von vielen Tausenden entweder aus Pflicht oder zu Befriedigung diefer oder jener Leidenschaft in die Schange geschlagen! Cogar Dahrheit, Gerechtigkeit, Beisheit und Tugend, wie schon und gut fie fich in der Idee dem Berftande barftellen, find doch nicht unter allen Umftanden und Beziehun= gen, für jeden Menschen in jeder Bedeutung bes Worts, gut. So ift & B. nicht aut die Wahrheit zur Unzeit oder auf eine ungeschickte Art zu sagen; fo ift nicht jedem aut, alles Babre zu wiffen; fo ift möglich, daß ein gerechter Richter mir Unrecht thut, indem er mich nach einem gerechten Gefete perurtbeilt: fo ift das bochte Mecht zuweilen Unrecht; fo gibt es feine Tugend, die für den, der fie ausübt, nicht entweder burch irgend einen äußerlichen Umstand oder burch seine eigene Schuld zu einer Quelle von wirklichen Hebeln fur ihn felbft und andere merden fonnte; fo fann was an dem einen Beisbeit ift, an einem andern Thorheit fenn, u. f. w. Wenn nun alles, was die Menschen aut nennen, nur unter gewiffen Umftänden und Ginschränkungen, alfo nur durch rechten und weisen Webrauch wirklich gut für und ift; wenn das Gute unter gemiffen Bedingungen zum Uebel, und, aus gleichem Grunde, das Bofe zum Gut werden fann: wird nicht, aller Wahrscheinlichkeit nach, ebendasselbe von jedem höhern, und so endlich auch von dem höchsten Gute gelten? Klingt es aber nicht miderfinnig, daß das böchste Gut, bei veränderten Verfonen und Umftänden, das bochfte liebel fenn fonnte?

Die bisherige Betrachtung scheint uns das glanzende Phantom, dem wir nachgeben, immer weiter aus den Augen gerückt zu haben. Lass uns versuchen, ob wir ihm vielleicht auf einem andern Wege wieder näher kommen werden. Wir suchen das höchste Gut des Menschen. Die erste Frage müßte also senn: was ist der Mensch? Die Natur stellt lauter einzelne Menschen auf, und es sehlt viet, daß diese nichts als gleichlautende Eremplarien eines und ebendesselben Originals senn sollten. Der Mensch ist also entweder bloß ein collecti-

ves Wort für die sämmtlichen einzelnen Wenschen, vom ersten Paar, das aus dem Schooß der Erde oder des Wassers hervorging, bis zu den letten, die das Unglück oder Glück haben werden, die nächste, unserer Welt von den Pothagordern geweisigte, Verbrennung zu erleben, — oder es bezeichnet einen idealischen Koloß, der aus dem, was alle Menschen gemein haben, gebildet ist, und wovon, nach Plato, der bloße Schatten durch die Nißen unsers Kerkers in unsere Scele fällt, indeß das Urbild selbst in der intelligibeln Welt des Platonischen Ontoos Ontoon wirklich vorhanden ist. Da ein bloßer Schatten, zumal der Schatten eines bloß intelligibeln Ninges, ein gar zu dünnes, leeres und süchtiges Unding ist, um ein brauchbares Nesultat zu geben, so werden wir uns wohl an den ersten Vegrisf halten müssen, der als eine Prospopöse des ganzen Menschengeschlechts betrachtet werden kann.

Um die Menschen, so wie sie als die regierende Famitie im Thierreich wirklich und leibhaft auf dem Erdboden herummenadeln, so viel möglich mit Sinem Blick zu übersehen, wollen wir und, mit deiner Erlaubniß, Laiska, in Gedanken entweder mit dem Trogäns des Aristophanes auf einen Balcon der Jupitersburg, oder auf die höchste Thurmspiße seiner Nephelokofkogia stellen, und dann sehen — was zu sehen seyn wird. Das erste, denke ich, ist die erstaunliche Verschiedensheit dieser sonderbaren Thiere, die man unter dem collectiven Namen Mensch zu begreisen genöthigt ist, da sie, bei der auffallendsten Ungleichheit unter sich selbst, gleichwohl von allen andern Thierarten zu start abstechen, um zu einer derselben gerechnet werden zu können. Wir sehen einige in kleiner

Angabl, nadend ober nur febr dürftig befleidet und mit Bogen, Pfeilen und Spießen bewaffnet, in ungeheuren Baldern umberschweifen, wo ihr beinabe einziges Geschäft ift, die wilden Thiere zu verfolgen, die ihnen zur Speife und zur Rleibung dienen. Andere finden wir an den Ufern großer Seen beschäftigt, mit Ungelruthen oder Negen dem Waffer einen oft färglichen Unterhalt abzuverdienen. Wieder andere bringen unter mildern Simmelsstrichen ihr Leben mit Wiehaucht und Sütung ihrer Seerden bin; und noch andere, genöthigt die geringere Freigebigfeit der Natur durch ftrenge Arbeit zu erfegen, feben wir mit den erften Unfängen des Aderbaues, ber Gartnerei, der Baufunft und Schifffahrt beschäftigt. Alle diese verschiedenen Menschengeschlechter leben in einer Urt von thierischer Freiheit, mehr oder weniger armselig, oft fümmer= lich, aber wenn sie nur nothdürftig zu leben haben, mit ihrem Bustande aufrieden, weil sie feinen besfern fennen.

Was meinst du nun, daß diese Jäger, Fischer, Hirten und Pflanzer, die sich noch glücklich preisen, wenn sie mit mühseliger Anstrengung aller ihrer Kräfte sich des nothdürstigsten Unterhalts für einige Tage oder Monate versichern können, was meinst du, daß sie sich für eine Vorstellung von dem höchsten Gute machen? Frage sie, und du wirst hören, daß ihre üppigsten Wünsche nicht über eine glückliche Wärenziagd, einen starten Fischzug, die Verdopplung ihrer Heerden, und eine reichliche Ernte hinausgehen; und erschiene ihnen ein Gott, der es in ihre Wahl stellte, was sie von ihm erzbitten wollten, weder ihre Einbildungsfraft noch ihre Vernunst würde sie weiter führen, als zu der hohen Glückselisseit ihr

Leben lang ohne Mühe, Gefahr und Arbeit — die Forderungen ihres Magens befriedigen zu fonnen.

Diefe Naturmenschen machen indek, wiewohl fie vielleicht den größten Theil des Erdbodens einnehmen, den fleinften bes Menschengeschlechts aus. Der weit größere lebt in bürgerlicher Gefellschaft, wenige in Freistaaten, wo aufangs die Noth, in der Folge das Verlangen nach Wohlstand, Reichthum und Ansehen, unter dem belebenden Ginfluß einer durch weise Gesetz zugleich begunftigten und eingeschränften Freiheit, alle Urten von Entwicklung der menschlichen Kähigfeiten, Leibes = und Beifted-Uebungen, Sandarbeiten, Runfte und Biffenschaften hervorgebracht, und zum Theil auf eine bewundernswürdige Bobe getrieben bat. Diese über ein großes Stud von Affen und Europa und die nördliche Rufte von Libren verbreiteten, mehr oder meniger ausgebildeten Menschen scheinen, beim erften Ueberblick, sich zu jenen roben Rindern der Natur wie die Götter zu den Menschen zu verbalten: forschen wir aber genauer nach, so werden wir uns bald überzeugen, daß unter einer Moriade policirter Menschen neuntausend find, die fich überhaupt viel weniger glücklich, ja oft viel unglücklicher fühlen oder mahnen, als jene nachten Waldmänner, Troglodoten und Ichthoophagen. Denn weitem die größere Sahl lebt in Armuth und Mangel allen Begnemlichkeiten; genießt wenig oder nichts von den Krüchten des auscheinenden Wohlstands und Reichthums bes Staats; muß, um einer fleinen Angahl üppiger Mußigganger ein prachtvolles und wolluftiges Leben zu verschaffen, über Vermögen arbeiten, und fich oft schlechter nähren als die Bilden, und, damit an ihrem Elend nichts fehle, geduldig zufeben, wie die Müßigganger fich auf ihre Untoften wohl fenn laffen. Dun frage ich dich abermal: was dunkt dich daß für die neunzighundert Theile der policirten Menschheit, nach ihrer eigenen Schähung, das bochfte Gut fenn werde? Wir wollen fie felbst nicht fragen; denn fie find nicht unverdorben genug, und, wie ihre Bruder in den Baldern des Atlas, Raufafus und Imans, die mabre Antwort zu geben. rechne darauf, daß fie fich von feiner höhern Glückseligfeit träumen laffen, als täglich zu leben wie die Freier der Venelope, oder die Boflinge des Alcinous in der Odyffee, und, wie diefe, aller Arbeit überhoben gu fenn. Grobe finn= liche Befriedigungen bei nie abnehmender Gefundheit und Stärfe, und ein mußiges forgenfreies Leben, dieß ift's was fie fich als bas bochfte But denfen, und höher geben meder ihre Bunfche, noch ihre dermalige Empfänglichkeit. warum nicht? da unter den übrigen schwerlich zehn vom Sundert find, in deren Bufen, wenn Prometheus nicht vergeffen hätte ihn burdfichtig zu machen, wir nicht eben diefelben Bunfche, nur mehr oder weniger verfeinert und auf alle ihre Leidenschaften ausgedehnt, erblicen murden. Wenigftens läßt mich, mas ich über diefen Punkt bisher mahr= genommen habe, nichts anders glauben. Sinnlichfeit ift nun einmal die Grundlage der menfchlichen Natur; effen, trinfen und ichlafen, das erfte Bedürfniß, das erfte Beschäft und das erfte Vergnügen des Kindes, fo wie das lette des Greises, bei welchem bas Wohlbebagen an den Vergnügungen bes Gaumens in eben dem Verhältnig junimmt, wie das Ver=

mögen andere Triebe zu befriedigen abnimmt und aufhört. Stelle einen jeden Sophisten, der dieß nicht gestehen will, ohne daß er deine Absicht merken kann, auf die Probe, und du wirst schwerlich einen einzigen finden, der seine prahlerische Theorie nicht durch die That Lügen strafen wird.

Wie dann, Laista? Dein icherzender Philosoph follte alfo am Ende doch noch Nicht behalten? - Ja, und Nein, fage ich; und wenn dieß widerfinnig flingt, wer fann dafür, wenn ber Menich, feiner Centaurischen Natur nach, ein so wider= finniges Ding ift, daß mein Freund Plato fich und und nicht beffer zu belfen weiß, als durch den wohlmeinenden Rath, den thierischen Theil geradezu abzuwurgen, und den geistigen allein leben zu laffen. Meine Vorftellungsart erlaubt mir nicht, fo fireng mit ber Salfte meines Ichs zu verfahren; und da diese Doppelnatur nun einmal mein dermaliges Wefen ausmacht, fo dente ich vielmehr alles Ernftes darauf, einen billigen Vertrag zwischen beiden Theilen zu Stande zu bringen, mit dem Vorbehalt, falls es mir damit nicht gelingen follte, mich auf die Seite der Vernunft zu ichlagen, und vermittelft ibrer Oberberrichaft über den animalischen Theil diese Cofratifche Sophrosone in mir hervorzubringen, die zwar nicht bas böchfte Gut, aber doch gewiß ein fehr großes und zum reinen Benuß aller andern unentbebrlich ift. Im Grunde follte jener Bertrag fo fdwer nicht zu fiften fenn, da die Natur felbst in beiden Theilen icon Unitalt dazu gemacht, und dem geistigen eine fonderbare Anmuthung zu dem thierischen, diesem bin= gegen, troß seiner angebornen Wildheit, eine eben so sonder= bare Willigfeit fich von jenem gaumen und regieren zu laffen,

eingepflanzt bat. In der That fommt in diefer Mücksicht alles darauf an, daß das Thier, wenn es seine Schuldigkeit thun soll, fleißig zur Arbeit und zum Gehorsam angehalten, aber auch wohl behandelt, gut genährt und hinlänglich gewartet werbe. Sobald es merkt, daß der regierende Theil es wohl mit ihm meint, ist es folgsam und geschmeidig; wird ihm aber übel begegnet, gleich fängt es an mucksich zu werden; beißt um sich, schlägt aus, spreizt, bäumt und wälzt sich, und läßt nicht nach, bis es den Neiter abgeworsen hast. Ist dieser überhaupt nicht start und verständig genug, den Zügel recht zu führen, und sein Thier im Nespect zu erhalten, was Wunder wenn es mit ihm durchgeht, und sich gerade so meisterlos aufführt, als ob es keinen Hern über sich erkennte?

um diese Allegorie nicht zu lange zu versolgen, bemerke ich nur, daß das Dasenn der Vernunst und ihr Einstuß auf unfre sinnliche oder thierische Natur sich, wie bei den Kindern schon in der frühen Dänumerung des Lebens, so bei allen, selbst den rohesten Völkern schon in den ersten Ansängen der Eultur vornehmlich darin beweist, daß sie (wosern nicht besondere klimatische oder andere zufällige Ursachen im Wege steben) sich selbst und ihren Justand immer zu verschönern und zu verbessern suchen. So langsam es ansangs damit zugeht, so schnell nimmt der Trieb zum Schönern und Vessern zu, wenn einmal gewisse Perioden zurückgelezt sind, und die Vernunft selbst in ihrer Entwicklung einen gewissen Grad von Stärke erreicht hat. Daß wir aber demungeachtet im Gauzen noch so weit zurück sind, liegt wohl hauptsächlich an der Kürze unsers Lebens, welches in Verhältniß mit allen übrigen Be-

bingungen, unter welchen wir es empfangen, in viel zu enge Granzen eingeschloffen ift, als daß die Menschen (wenige Ansnahme abgerechnet) große Fortschritte jur Verbefferung ibred eigenen innern und außern Buftandes machen, ober etwas Beträchtliches zum allgemeinen Beften beitragen fonnten: indeffen zeigt fich doch von einer Generation zur andern ein gewiffes, im Rleinen meift unmerfliches, aber im Großen giemlich fichtbares Streben nach bem, mas man füglich (wie ich glaube) den Sweck ber Natur mit dem Menschen nennen fann. Und was fonnte diefer anders fenn, als die immer steigende Vervollkommnung der gangen Gattung, wozu jeder einzelne der einft da mar, etwas (wie wenig es auch fen) beigetragen bat, und von welcher nun binwieder jede neue Beneration und jedes einzelne Stied derfelben mehr oder weniger Vortheil gieht? Da nichts, was einmal da war oder geschah, ohne Kolgen ift, also nichts gang verloren geht; da jedes Sabrzebnt und Sabrbundert feine Verfuche, Erfahrungen, Entdedungen und Erfindungen den Nachkommenden gur Fort= febung, Ausbildung, Berbefferung und Vermehrung überliefert, fo tann dieß schlechterdings nicht anders fenn. Die Rückfälle, die man von Beit zu Beit mahrzunehmen mabnt, die alte Sage, "bag nichts Renes unter der Conne gefchehe," und bie Abnahme der menschlichen Gattung, die man uns ichon aus dem alten homer erweisen zu tonnen glaubt, find nur anscheinend. Besondere Botter, einzelne Menschen konnen wohl in einigen Studen ichlechter als ihre Vorfahren werden; aber das Menschengeschlecht, als Gine fortdauernde Verson betrachtet, der unfterbliche Anthropodamon Menich, nimmt

immer gu, und fieht feine Grangen feiner Bervollfommnung. Denn nur dem einzelnen Menfchen, nicht der Menfcheit, find Grangen gefest.

Die Fortschritte, welche wir Griechen seit der Zeit da Europens Bewohner noch stammelnde Waldmenschen und Troglodyten waren, bis zu der Stufe, worauf wir dermalen stehen, gemacht haben, werden andere Menschen, vielleicht ganz andere Völker, nach uns in den nächsten Jahrtausenden fortsetzen, und unsehlbar wird eine Zeit sommen, wo die Menschen durch fünstliche Mittel sehen werden, was uns unsichtbar ist; wo sie Schäße von Kenntniffen, wovon sich jest niemand träumen läßt, gesammelt, neue Mineralien, pflanzen und Thiere, neue Eigenschaften der Körper, neue Heilkräfte, kurz, unendlich viel Neues im Himmel, auf Erden und im Ocean entdeckt, und vermittelst alles dessen nicht nur unsre Ersindungen viel höher getrieben, sondern eine Menge uns ganz unbefannter Künste und Kunstwerfzeuge ersunden baben werden, u. s. w.

Nun, meine Freundin, sind wir auf der Höhe, von welcher aus wir uns, dünft mich, überzeugen können, daß die Aufgabe, die du mir zu lösen gegeben hast, unauslösdar ist. Es gibt kein anderes höchstes Gut (wenn man es so nennen will) für den Menschen, als, "das zu sevn und zu werden, was er nach dem Zweck der Natur sevn soll und werden kann:" aber eben dieß ist der Punkt, den er nie erreichen wird, wiezwohl er sich ihm ewig annahern soll. Wo über jeder Stuse noch eine höhere ist, gibt es kein Höchstes — als täuschungsweise; wie dem, der einen hohen Verg ersteigen will, diese oder jene Spise die höchste scheint, bis er sie erklettert hat

und nun erft ficht, daß neue Girfel fic über ihm in die Bolten thurmen. Alles, mas für einen Menschen in feinem bermaligen Leben (bem einzigen, bas er kennt) gut ift, ift gur rechten Beit, am rechten Ort, im rechten Mag, und recht gebraucht, für den Augenblid das Bedite; für ben unfterb: lichen Menschen gibt es fein Bochftes als bas Unendliche. Beiter, icone Laista, babe ich's bis iest nicht bringen fonnen, und ich zweifle nicht, daß viel daran feblt, daß meine Untwort beinen Corbiften und Phrontiften genug thun follte. Bas mich felbit betrifft, ich babe nie nach boben Dingen, geschweige nach dem Sochften, getrachtet; und dafür baben mir die Getter immer reichlich mehr gegeben, als ich zu begebren gewagt batte. Bon allen ibren Gaben die reichfte ift, daß fie mich mit dir ju gleicher Beit geboren merden ließen, mich mit bir ausammen brachten, und in der Stunde, da du mir deine Freundschaft ichenkteft, mich auf mein ganges Leben zu einem ber aludlichften Sterblichen weibten. Mußt' ich nicht Abrafteien zu ergurnen furchten, wenn ich meine Bunfche noch bober zu treiben versuchen wollte?

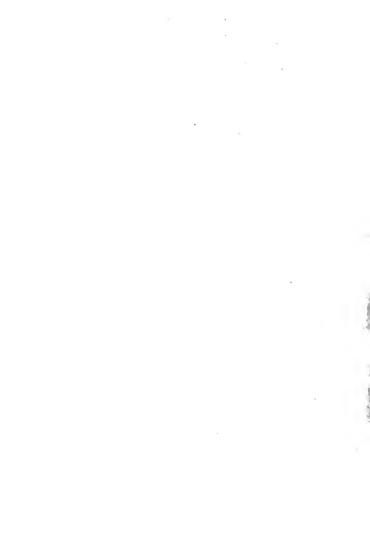

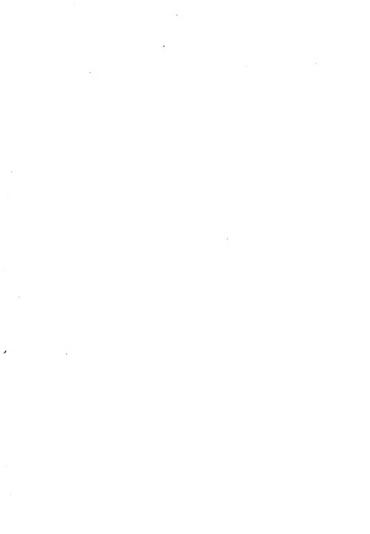



## THE UNIVERSITY OF TORONTO

 $\mathbf{B}L$ 

**DRESENTED** 

montener of Brendantener

